B. G. TEUBNERS SAMMLUNG VON LEHRBÜCHERN AUF DEM GEBIETE DER

MATHEMATISCHEN WISSENSCHAFTEN
MIT EINSCHLUSS IHRER ANWENDUNGEN

BAND XL, I

# VORLESUNGEN ÜBER ZAHLEN- UND FUNKTIONENLEHRE

VON

#### ALFRED PRINGSHEIM

PROFESSOR DER KATHEMATIK AN DER UNIVERSITÄT MÜNCHEN

ERSTER BAND

ZAHLENLEHRE

番

LEIPZIG UND BERLIN VERLAG UND DRUCK VON B. G. TEUBNER 1916 B. G. TEUBNERS SAMMLUNG VON LEHRBÜCHERN AUF DEM GEBIETE DER

## MATHEMATISCHEN WISSENSCHAFTEN MIT EINSCHLUSS IHRER ANWENDUNGEN

BAND XL.1.2

## VORLESUNGEN

# ÜBER ZAHLENLEHRE

### (REELLE UND KOMPLEXE ZAHLEN UNENDLICHE ALGORITHMEN)

VON

#### ALFRED PRINGSHEIM

PROFESSOR DER MATHEMATIK AN DER UNIVERSITAT MÜNCHEN

ZWEITE ABTEILUNG

UNENDLICHE REIHEN
MIT REELLEN GLIEDERN

歪

LEIPZIG UND BERLIN
VERLAG UND DRUCK VON B. G. TEUBNER
1916

TO SHOULD TO OF

Copyright vested in the Attorney General of the United States 1944, pursuant to law

Published by Permission of the Attorney General in the Public Interest under License No. A-772

> Published by J. W. Edwards Ann Arbor, Michigan 1948

Lithoprinted by Edwards Brothers, Inc Ann Arbor, Michigan, USA

SCHUTZFORMBL FÖR DIE VERRINIGTEN STAATEN VON AMERIKA: OOPTRIGHT 1916 BY B G TRUBNER IN LETPZIG

ALLE RECHTE, EINSCHLIESSLICH DES ÜBERSETZUNGSRECHTS, VORBEHALTEN

. 11

#### Vorwort.

Die vorliegende gweite Abteilung meiner Vorlesungen über Zahlenlehre ist ausschließlich der Theorie der unendlichen Reihen mit reellen Ghedern gewidmet. Vom streng systematischen Standpunkte aus ware es wohl konsequenter gewesen, die mit der Entwicklung der Lehre von den reellen Zahlen begonnene sukzessive Ausgestaltung des Zahlvorrats unserer gewöhnlichen Arithmetik durch Einführung der *imaginaren* bzw. komplexen Zahlen erst vollständig zu Ende zu führen Rücksichten wesentlich didaktischer Natur veranlaßten mich indessen zu der hier getroffenen Anordnung, insbesondere der Wunsch, den Leser durch eine gewisse Einförmigkeit des Lehrstoffes nicht allzusehr zu ermüden und ihm statt dessen schon jetzt in der Lehre von den unendlichen Reihen ein an bemerkenswerten Fragestellungen und prinzipiell wichtigen Ergebnissen außerordentlich reiches Anwendungsgebiet der bisherigen Grenzwertbetrachtungen zu eröffnen. Dem gegenüber erschien es mir ziemlich unerheblich, daß die Lehre von den unendlichen Reihen auf diese Weise in zwei durch Einschiebung der grundlegenden Erörterungen über komplexe Zahlen getrennte Stucke zerfallt, zumal schon bei der Beschränkung auf reelle Zahlen alles wesentliche der Theorie vollständig zur Erledigung kommt (anders wie bei den unendlichen Produkten und Kettenbrüchen) und die Ausdehnung der gewonnenen Resultate auf Reihen mit komplexen Gliedern, als bloßen Aggregaten je zweier reeller Reihen, sich nahezu automatisch vollzieht

Die Darstellung der Reihenlehre beginnt naturgemäß mit allgemeinen Betrachtungen über Konvergens und Dwergens, wobei insbesondere die verschiedenen Möglichkeiten, die notwendigen und hinreichenden Konvergensbedingungen zu formulieren, einer ausführlichen Kritik unterzogen und gewisse auf dem Cauchyschen Grenzwertsatze und seinen Verallgemeinerungen beruhende weniger bekannte Formen dieser Bedingungen hergeleitet werden Bei der sodann folgenden Behandlung der Reihen mit lauter positiven (bzw nicht-negativen) Gliedern wird nach Feststellung ihrer besonderen Konvergenzeigenschaften eine ganz einheitlich auf das bekannte Prinzip der Reihenvergleichung gegründete ausführliche Theorie der Konvergens- und Dwergenskriterien entwickelt, welche den Zweck verfolgt, nicht etwa nur die verhältnismaßig geringe Anzahl der für praktische Anwendung fast ausschließlich in Betracht kommenden Spezialkriterien abzuleiten, vielmehr vor allem den inneren Zusammenhang dieser sonst zumeist mit Hilfe einzelner Kunstgriffe gewonnenen Regeln durch Zurückführung auf allgemeine Methoden kenntlich zu machen, den scheinbaren Widerspruch zwischen der üblichen Form gewisser Kriterien. namlich der sogenannten Konvergenakriterien aweiter Art einschließlich des Kummerschen Konvergenskriteriums, und dem Prinsip der Reihenveraleichung aufzuklaren und jenes letztere Kriterium, das als Kriterium VI Vorwort

sweiter Art von geradezu überraschender Allgemeinheit bei der sonstigen Darstellungsweise vollig abseits stand und keinerlei Analogon unter den Kriterien erster Art zu besitzen schien, aus dieser rätselhaften Isolierung befreit als natürliches Glied einer folgerichtig aufgebauten allgemeinen Theorie erscheinen zu lassen. Es folgen Untersuchungen über die Tragweite der verschiedenen Kriterien bzw. Kriterienarten, über die prinzipielle Begrenstheit der Leistungsfähigkeit aller möglichen Kriterienbildungen, über sogenannte Grensgebiete und Schranken der Konvergens und Divergens.— Untersuchungen, die in Verbindung mit den zuvor bezeichneten teilweise geeignet sind, gegebenenfalls an die Stelle von Zufallserfolgen einiger Spezialkriterien ein zielbewußtes Operieren mit einem wohlgeordneten Kriterienvorrat treten zu lassen, vor allem aber dem Leser eine möglichst tiefe, an sich wertvolle und zugleich das Studium der Funktromenlehre in fruchtbarer Weise vorbereitende Einsicht in das Wesen der Reihenkonvergenz vermitteln sollen

Die Betrachtung der Reihen mit positiven und negativen Gliedern führt zu den Begriffen der absoluten und nicht-absoluten, der umbedingten und bedingten Konvergenz und zu dem Nachweise des vollstandigen Zusammenfallens von absoluter und unbedingter bzw nicht-absoluter und bedingter Konvergenz Daran schließt sich die Angabe derjenigen Hilfsmittel, welche zur Feststellung der "effektiven" d. h. eventuell nur bedingten Konvergenz zur Verfügung stehen, sowie eine methodische Untersuchung der Beziehungen, welche bei gewissen aligemeinen Typen bedingt konvergenter Reihen zwischen bestimmten Umordnungsgesetzen und den dadurch erzeugten Wertverdnderungen bestehen. Den Schluß dieses Kapitels bildet die Entwicklung zweier Methoden, die dazu dienen, schlecht (d. h. sehr langsam) konvergierende Reihen zum Zwecke der numerischen Berechnung in wesentlich beser konvergierende umzuwandeln.

Parallel mit dem letzten, die Doppelfolgen behandelnden Kapitel der vorngen Abtelung erscheint als Abschluß der vorliegenden eine eingehende Behandlung der Lehre von den Doppelreihen mit reellen Gliedern. Dabei wird, wie dort zwischen Doppellimites und iterierten Limites, hier schaft unterschieden zwischen Doppelreihen und iterierten Reihen, und es werden die Beziehungen zwischen beiden Kategorien festgestellt, insbesondere diejenigen einer Doppelreihe zu den aus den Zeilen und Kolonnen gebildeten iterierten Reihen, schließlich auch zu der aus den Diagonalen gebildeten einfachen Reihe Weiter erfolgt auch hier der Nachweis für das vollständige Zusammenfallen von absoluter und unbedingter bzw. michtabsoluter und bedingter Konvergenz. Mit einer Anwendung der Lehre von den Doppelreihen auf die Multiplikation einfach unendlicher Reihen und mit der Ableitung von Konvergenz- und Divergenskriterien für Doppelreihen mit nicht-negativen Gliedern schließt dieses Kapitel und damit auch diese Abteilung.

München, ım August 1916

#### Inhaltsverzeichnis,

#### Abschnitt II

#### Unendliche Reihen mit reellen Gliedern.

#### Kapıtel I.

|                                                                                                          |            | Allgemeine Grundlagen.                                                                                                              | Seite |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--|--|
| §                                                                                                        | 44         | Konvergenz und Divergenz unendlicher Reihen. — Summe und Rest einer unendlichen Reihe, — Allgemeine Sätze über konvergente Reihen . |       |  |  |
| \$ 45 Anwendungen des Cauchyschen Grenzwertsatzes (§ 87) und seiner allgemeinerung auf unendliche Reihen |            |                                                                                                                                     |       |  |  |
|                                                                                                          |            | Kapıtel II                                                                                                                          |       |  |  |
|                                                                                                          |            | Reihen mit lauter positiven Gliedern.                                                                                               |       |  |  |
| 8                                                                                                        | <b>4</b> 6 | Allgemeine Eigenschaften — Unbedingte Konvergenz — Summen unendlich vieler Reihen mit positiven Gliedern                            | 810   |  |  |
| 8                                                                                                        | 47.        | Prinzip der Reihenvergleichung. — Allgemeine Form von Konvergenzund Divergenzkriterien                                              | 817   |  |  |
| 8                                                                                                        | 48         | Divergente Reihen $\Sigma d_r$ . — Typische Formen der $d_r$                                                                        | 824   |  |  |
| S                                                                                                        |            | Konvergente Reihen $\Sigma c_{-}$ — Typische Formen der $c_{-}$                                                                     | 880   |  |  |
| s                                                                                                        |            | Die Kriterien erster Art                                                                                                            | 885   |  |  |
| š                                                                                                        |            | Beispiele für die Anwendung der Kriterien erster Art - Divergenz-                                                                   |       |  |  |
|                                                                                                          |            | maß der Reihen. $\sum rac{1}{L_k(y)}, \sum rac{1}{y^{1-\varrho}}$ — Legendres Näherungs-                                          |       |  |  |
|                                                                                                          |            | formel für die Häufigkeit der Primzahlen                                                                                            | 844   |  |  |
| S                                                                                                        | 52         | Über die Tragweite der Kriterien erster Art — Unmöglichkeit eines                                                                   |       |  |  |
|                                                                                                          |            | absolut wirksamen Kriteriums. — Reihen, welche wegen besonders                                                                      |       |  |  |
|                                                                                                          |            | schwacher Divergenz oder Konvergenz auf keins der logarithmischen                                                                   |       |  |  |
| _                                                                                                        |            | Kriterien reagieren                                                                                                                 | 858   |  |  |
| ş                                                                                                        | 80         | Grenzgebiete und Schranken der Divergenz und Konvergenz für Reihen<br>mit monoton abnehmenden Gliedern                              | 363   |  |  |
| 8                                                                                                        | <b>K</b> 4 | Die Kriterien zweiter Art.                                                                                                          | 877   |  |  |
| 8                                                                                                        |            | Anwendung der Kriterien zweiter Art zur Ableitung der Gaußschen                                                                     | •••   |  |  |
| 5                                                                                                        |            | Kriterien und deren Verallgemeinerung                                                                                               | 886   |  |  |
| ş                                                                                                        | 56         | Über die Tragweite der Kriterien zweiter Art und ihre Beziehungen zu                                                                |       |  |  |
| _                                                                                                        |            | den Kriterien erster Art                                                                                                            | 800   |  |  |

#### Kapitel III

|   |                                               | Reihen mit positiven und negativen Gliedern.                                                                                                                                                                     |     |  |  |  |
|---|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|--|--|
| 8 | 57.                                           | Absolute und nicht-absolute Konvergenz — Riemanns Satz über die<br>Herstellung einer nicht-absolut konvergenten Reihe mit vorgeschrie-<br>bener Summe                                                            | 401 |  |  |  |
| ş | 58                                            | Bedingte und unbedingte Konvergenz — Zusammenfallen von absoluter<br>und unbedingter Konvergenz — Summen unendlich vieler absolut kon-<br>vergenter Reihen. — Multsplikation absolut konvergenter Reihen         | 406 |  |  |  |
| 8 | 59                                            | Kriterien für effektive, d h. eventuell nur bedingte Konvergenz —<br>Altermarende Reihen — Abelsche Transformation und darauf be-<br>ruhende Konvergenzkriterien — Diriohletsche Reihen — Ein Grenz-<br>wartsatz | 418 |  |  |  |
| 8 | 60.                                           | Genauere Untersuchung der Wertveränderungen bedingt konvergenter                                                                                                                                                 |     |  |  |  |
|   |                                               | Reihen                                                                                                                                                                                                           | 424 |  |  |  |
| 8 | 61                                            | Über numerische Berechnung und Transformation unendlicher Reihen<br>Die Methoden von Euler und Kummer                                                                                                            | 487 |  |  |  |
|   |                                               | Kapitel IV.                                                                                                                                                                                                      |     |  |  |  |
|   | Uneudliche Doppelreihen mit reellen Gliedern. |                                                                                                                                                                                                                  |     |  |  |  |
| 8 | 62                                            | Doppelreihen und iterierte Reihen — Konvergenz und Divergenz einer Doppelreihe — Beziehungen zwischen einer Doppelreihe und der aus den Zeilen- bzw Kolonnenreihen gebildeten iterierten Reihe                   | 449 |  |  |  |
| ş | 68                                            | Beziehungen zwischen einer Doppelreihe und der aus den Diagonal-                                                                                                                                                 |     |  |  |  |
| ş | 64                                            | summen gebildeten einfachen Reihe .<br>Absolut konvergente Doppelreihen — Zusammenfallen von absoluter und                                                                                                       | 459 |  |  |  |
| ş | 65                                            | unbedingter Konvergenz — Bedingt konvergente Doppelreihen.<br>Über eine besondere Anordnung konvergenter Doppelreihen mit kon-                                                                                   | 469 |  |  |  |
|   |                                               | vergenten Zeilen und Kolonnen                                                                                                                                                                                    | 480 |  |  |  |
|   |                                               | Anwendung der Lehre von den Doppelreihen auf die Multiplikation einfach-unendlicher Reihen                                                                                                                       | 483 |  |  |  |
| 8 | 67.                                           | Konvergenz- und Divergenzkriterien für Doppelreihen mit nicht-negativen Gliedern                                                                                                                                 | 502 |  |  |  |

#### Abschnitt II.

#### Unendliche Reihen mit reellen Gliedern.

#### Kapitel I.

#### Allgemeine Grundlagen.

- § 44 Konvergenz und Divergenz unendlicher Reihen. Summe und Rest einer unendlichen Reihe. — Allgemeine Sätze über konvergente Reihen.
- 1 Unter einer unbegrenzten Summenfolge oder, wie man gewohnlich kürzer, wenn auch weniger präguant, zu sagen pflegt, einer unendlichen Reihe verstehen wir zunachst rein formal eine unbegrenzte Zahlenfolge  $(u_i)$ , deren Glieder durch das Summationszeichen verbunden sind, also:

$$u_0 + u_1 + \cdots + u_n + \cdots$$

kürzer geschrieben

$$\sum_{n=1}^{\infty} u_{r}$$

oder auch, wenn ein Mißverständnis ausgeschlossen erscheint:

$$\sum u_{r}$$

Bezüglich der Bedeutung eines solchen als unendluche Reihe bezeichneten Symbols setzen wir nun folgendes fest Es bedeute  $s_n$  die Summe aller Glieder bis  $u_n$  einschließlich, also:

(1) 
$$s_n = u_0 + u_1 + \cdots + u_n = \sum_{i=0}^n u_i$$

Die Zahlen  $s_n$   $(n=0,1,2,\cdots)$  bilden dann, geradeso wie die  $u_*$ , eine unbegrenzte Zahlenfolge. Ist diese konvergent und etwa:

$$\lim_{n\to\infty} s_n = s,$$

we also s eme bestimmte Zahl (einschließlich der Null) vorstellt, so heißt die Reihe  $\sum u_s$  konvergent und s ihre Summe, in Zeichen:

(8) 
$$\sum_{0}^{\infty} u_{\nu} = \lim_{n \to \infty} \sum_{0}^{n} u_{\nu} = s.$$

In jedem anderen Falle heißt die Reihe divergent und zwar:

eigentlich divergent, wenn die Folge  $(s_r)$  eigentlich divergiert, also  $s_n = +\infty$  oder  $\lim_{n \to \infty} s_n = -\infty$ ;

uneigentlich divergent, auch unbestimmt oder qssillierend, wenn die Folge  $(s_r)$  uneigentlich divergiert, d. h. wenn  $\lim_{n\to\infty} s_n$  und  $\lim_{n\to\infty} s_n$  verschieden ausfallen; insbesondere endlich unbestimmt oder innerhalb endlicher Grenzen ossillierend, wenn keiner der Hauptlimites  $\lim_{n\to\infty} s_n$  und  $\lim_{n\to\infty} s_n$  unendlich ausfällt (anders ausgesprochen: wenn  $\lim_{n\to\infty} |s_n|$  endlich ist).

Obschon im Falle der *Divergens* eine *Summe* der Reihe in dem zuvor definierten Sinne nicht existiert, so bedient man sich der Bequemlichkeit halber, um alle Möglichkeiten mit einem gemeinsamen Ausdrucke zu umfassen, nicht selten der Redewendung: die *Summe* der unendlichen Reihe sei im Falle der eigentlichen Divergenz (positiv oder negativ) unendlich groß, in Zeichen:

(4) 
$$\sum_{0}^{\infty} u_{\nu} = + \infty \quad \text{oder} \quad \sum_{0}^{\infty} u_{\nu} = - \infty,$$

bzw die Summe der Reihe sei im Falle der uneigentlichen Divergenz unbestimmt und zwar, wenn l, L den unteren bzw. oberen Limes von  $s_n$  bedeutet, sie oszilliere in den Grenzen l und L, wobei eventuell auch  $l = -\infty$ ,  $L = +\infty$  sein kann.

2 Aus der obigen Definition der Konvergens einer unendlichen Reihe ergibt sich sofort als notwendige und hinreichende Bedingung für die Konvergenz: Jedem (beliebig klein vorgeschriebenen) s > 0 muß sich eine natürliche Zahl n zuordnen lassen, sodaß:

$$|s_{n+\varrho}-s_n|<\varepsilon\quad \text{für: } \varrho=1,2,3,\cdots.$$

Setzt man:

(6) 
$$R_{n,n+\varrho} = s_{n+\varrho} - s_n = u_{n+1} + u_{n+2} + \cdots + u_{n+\varrho}$$

und bezeichnet  $R_{n,n+q}$  als einen Partialrest der Reihe, so kann die Konvergenzbedingung auch folgendermaßen ausgesprachen werden: Es muß.

jeder  $Partialrest\ R_{n,n+\varrho}$  bei völlig willkürlichem  $\varrho$  lediglich durch geeignete Wahl von n numerisch beliebig klein werden Dabei folgt aus:

(6 a) 
$$|R_{n,n+\ell}| = |s_{n+\ell} - s_n| < \varepsilon$$
 stets such:

(6b) 
$$|R_{\nu,\nu+\varrho}| = |s_{\nu+\varrho} - s_{\nu}| < 2\varepsilon$$
 für: 
$$\begin{cases} \nu \geq n \\ \varrho = 1, 2, 3, \dots \end{cases}$$

(vgl. § 22, Nr. 1, S 125), d h. es wird mit  $R_{n,n+\varrho}$  auch jeder spatere Partialrest behebig klein, sodaß auch die Bedingung (6b) als notwendig und (selbstverständlich als) hinreichend für die Konvergenz der Reihe angesehen werden kann

Im übrigen kann man dieser notwendigen und hinreichenden Bedingung auch noch andere Formen geben. Und obschon dieselben vor den hier gegebenen Formen (6)—(6b) keinerlei Vorzüge besitzen und eher geeignet sind, den wahren Sachverhalt zu verdunkeln, als ihn aufzuhellen, so soll doch etwas näher darauf eingegangen werden, da man in den Schriften ganz bedeutender Mathematiker und in weit verbreiteten Lehrbütchern mancherlei unklares oder geradezu falsches über diese doch schließlich grundlegende Frage findet

3 Bezeichnet man mit  $R_n$  diejenige unendliche Reihe, welche aus der gegebenen durch Weglassung aller Glieder bis  $u_n$  einschließlich entsteht, also.

$$R_{n} = \sum_{i=1}^{\infty} u_{r}$$

(zunächst wiederum rein formal, d $\,h$  gleichgültig, ob die rechts stehende "Summe" eine bestummte Zahl vorstellt oder nicht), so soll  $R_n$  schlecht-

hin der Rest der Reihe heißen. Ist dann die Reihe  $\sum_{0}^{\infty} u_{r}$  konvergent und s ihre Summe, so hat man:

(8) 
$$R_{s} = \lim_{\varrho \to \infty} R_{s, n+\varrho} = \lim_{\varrho \to \infty} (s_{s+\varrho} - s_{n})$$
$$= s - s_{n},$$

und daher (wegen:  $\lim_{n\to\infty} (s-s_n) = 0$ ):

(9) 
$$\lim_{n\to\infty} R_n = 0, \text{ d. h. } \lim_{n\to\infty} \left( \lim_{q\to\infty} \sum_{n=1}^{n+q} u_r \right) = 0.$$

Diese Beziehung bildet also in dem Sinne eine notwendige Bedingung für die Konvergens der Reihe, daß sie zweifellos erfüllt ist, wenn die Reihe konvergiert Und da sie andererseits auch nur dann besteht, wenn die Reihe konvergiert, so ist sie in diesem Sinne auch eine hinreichende. Nichtsdestoweniger muß es als durchaus verfehlt bezeichnet werden, wenn man diese Tatsachen, wie nicht selten geschieht, als Kriterium für die Konvergenz in den folgenden Satz zusammenfaßt: "Die notwendige und hinreichende Bedingung für die Konvergenz der Reihe besteht darin, daß der Rest  $R_n$  mit unendlich wachsendem n gegen Null konvergiert." Bei dieser Fassung wird nämlich in Wahrheit sehon die Existens einer bestimmten als Rest bezeichneten Zahl  $R_n$  und damit geradezu die Konvergens der Reihe von vornherein vorausgesetzt (denn, falls  $R_n$  für urgendein n eine bestimmte Zahl vorstellt, so gilt das gleiche für jedes n, da ja die Weglassung oder Hinzufügung einer endlichen Anzahl von Gliedern jene Eigenschaft nicht aufhebt)

Will man der lediglich für eine bereits als konvergent erkannte Reihe bestehenden Beziehung (9) eine wirklich korrekte Form der notwendigen und hinneichenden Konvergenzbedingung nachbilden, so hat man zu beachten, daß es sich in (9) um die Beschaffenheit eines gewissen iterierten Limes handelt und daß andererseit die Existens eines solchen keineswegs diejenige des immeren Limes erfordert Man wird also die Beziehung (9) durch die folgende ersetzen:

(10a) 
$$\lim_{n\to\infty} \left( \underline{\lim}_{\ell\to\infty} \sum_{n+1}^{n+\ell} u_{\ell} \right) = 0,$$

von der sich in der Tat nachweisen läßt, daß sie eine himreichende Bedingung für die Konvergenz der Reihe bildet 1) Zunachst ist nämlich ersichtlich, daß diese Bedingung genau dieselbe Tragweite besitzt, wie die folgende 3):

(10b) 
$$\lim_{n \to \infty} \left( \overline{\lim}_{e \to \infty} \left| \sum_{n+1}^{n+e} u_{\nu} \right| \right) = 0$$

$$\lim_{\varrho \to \infty} \sum_{n+1}^{n+\varrho} u_{\nu} \text{ und } \lim_{\varrho \to \infty} \sum_{n+1}^{n+\varrho} u_{\nu}$$

verlangende) Bedingung (9) als notwendig erkannt wurde

2) Man beachte, daß  $\overline{\lim} |a_{\varrho}|$  keineswegs mit  $|\overline{\lim} a_{\varrho}|$  identisch ist, sondern den größeren der Absolutwerte von  $\overline{\lim} a_{\varrho}$  und  $\underline{\lim} a_{\varrho}$  darstellt (bzw beide, wenn  $|\underline{\lim}_{\varrho \to \infty} a_{\varrho}| = |\overline{\lim}_{\varrho \to \infty} a_{\varrho}|$ )

Die Notwendigkeit der Bedingung (10 a) bedarf keines Beweises, da ja sehen die stärkere (nämlich ausdrücklich noch das Zusammenfallen von

st nun diese Bedingung erfüllt, so muß zu beliebig kleinem s>0 ein m ich so fixieren lassen, daß:

$$\overline{\lim_{\varrho\to\infty}}\left|\sum_{m+1}^{m+\varrho}u_r\right|<\frac{\varepsilon}{2}$$

Aus dieser letzten Beziehung folgt dann weiter: jedem solchen m aßt sich ein  $\varrho_m$  (welches im allgemeinen mit m veranderlich sein wird) o zuordnen, daß:

$$\left|\sum_{m+1}^{m+\varrho} u_{\nu}\right| < \frac{s}{2} \quad \text{fün: } \varrho \ge \varrho_{m}.$$

Ian hat also für  $\varrho = \varrho_m$  und  $\varrho = \varrho_m + \sigma$ 

$$\left|\sum_{m=1}^{m+\varrho_m} u_{\nu}\right| < \frac{\epsilon}{2}, \quad \left|\sum_{m=1}^{m+\varrho_m+\sigma} u_{\nu}\right| < \frac{\epsilon}{2} \quad (\sigma = 1, 2, 3, \dots),$$

nd hieraus für den absoluten Betrag der Differenz dieser Summen

$$\left|\sum_{m+\varrho_m+1}^{m+\varrho_m+\sigma} u_{\nu}\right| < \varepsilon \quad (\sigma=1, 2, 3, \cdots),$$

der, wenn man  $m + \rho_m = n$  setzt:

$$\left|\sum_{n=1}^{n+\sigma} u_{\nu}\right| = |s_{n+\sigma} - s_{n}| < \varepsilon \quad (\sigma = 1, 2, 3, \cdot),$$

odaß in der Tat die Konvergenzbedingung (5) erfüllt ist 1)

Man kann schließlich der soeben als notwendig und hinreichend erannten Konvergenzbedingung (10a) noch eine etwas andere Form geben, velche darauf beruht, daß im Falle der Konvergens der Reihe Zu, nicht ur der iterierte Limes (9) bzw. (10a), sondern auch der entsprechende boppellunes verschwindet (woraus dann umgekehrt nach dem Satze (1a) des 43, Nr 1, S 284, wieder ohne weiteres das Verschwinden des iterierten

$$\underline{\lim}_{\varrho \to \infty} \sum_{n+1}^{n+\varrho} u_{\nu} = \overline{\lim}_{\varrho \to \infty} \sum_{n+1}^{n+\varrho} u_{\nu}$$

ard and one bestimmte Zahl vorstellt.

Man könnte dieses Resultat auch so aussprechen, daß allemal, wenn il. (10a) besteht.

Limes (10a) folgen wirde) Es soll also gezeigt werden, daß die Beziehung:

(11) 
$$\lim_{n_{\ell} \to \infty} \sum_{n=1 \atop n_{\ell} \neq \infty}^{n+\ell} u_{r} = 0, \text{ anders geschrieben (s Gl (6))} \cdot \lim_{n_{\ell} \to \infty} R_{n,n+\ell} = 0,$$

eine notwendige und hinreichende Bedingung für die Konvergenz der Reihe  $\sum u_s$  darstellt. Ist nämlich diese Bedingung erfüllt, so lassen sich auf Grund der Definition eines Doppellimes (§ 40, S. 254, Ungl. (2a)) zu beliebig kleinem  $\varepsilon > 0$  zwei Zahlen m, r so fixieren, daß:

$$|R_{\nu,\nu+\rho}| < \frac{\epsilon}{2}$$
 für:  $\nu \ge m$ ,  $\rho \ge r$ ,

d. h:

(11a) 
$$|u_{\nu+1} + u_{\nu+2} + \cdots + u_{\nu+\varrho}| < \frac{\varepsilon}{2}$$
 für:  $\nu \ge m$ ,  $\varrho \ge r$ .

Daß diese letztere Bedingung eine für die Konvergens der Reihe notwendige ist, geht unmittelbar aus der Vergleichung mit der bereits als notwendig erkannten Bedingung (6b) hervor, da sie ja bezüglich der Auswahl von  $\varrho$  geringere Ansprüche macht als diese letztere. Nichtsdestoweniger erweist sie sich auch als hinreichend. Aus (11a) folgt nämlich speziell für  $\varrho = r$  und  $\varrho = r + \sigma$ :

$$\begin{aligned} |u_{m+1} + u_{m+1} + \cdots + u_{m+r}| &< \frac{s}{2} \\ |u_{m+1} + u_{m+2} + \cdots + u_{m+r+\sigma}| &< \frac{s}{2} \quad (\sigma = 1, 2, 3, \cdots), \end{aligned}$$

und daher für den absoluten Betrag der Differenz dieser Summen:

$$|u_{m+r+1} + u_{m+r+2} + \cdots + u_{m+r+\sigma}| < \varepsilon \quad (\sigma = 1, 2, 3, \cdot),$$

oder, wenn man schließlich noch m + r = n setzt:

$$|u_{n+1} + u_{n+2} + \cdots + u_{n+\sigma}| < \varepsilon \quad (\sigma = 1, 2, 3, \cdots),$$

anders geschrieben:

$$|s_{n+\sigma}-s_n|<\varepsilon$$
 für:  $\sigma=1,2,3,\cdots$ 

in Übereinstimmung mit unserer früheren Konvergenzbedingung (5) 1)

$$\lim_{n \to \infty} R_{n,n+\ell} = \lim_{n \to \infty} (u_{n+1} + u_{n+2} + \dots + u_{n+\ell}) = 0$$

für jedes einzelne, übrigens aber beliebig  $gro\beta$  zu denkende  $\varrho$  erfüllt wäre. Denn dieser Bedingung würde offenbar sohon genügt, wenn nur:

$$\lim_{n\to\infty} u_{n+1} = \lim_{n\to\infty} u_{n+2} = \lim_{n\to\infty} u_{n+\varrho} = 0,$$

Unzulänglich für die Konvergenz wäre es dagegen, wenn an Stelle der Bedingung (11) nur die folgende.

4. Setzt man in der notwendigen und hinreichenden Konvergenzbedingung (6b) speziell  $\varrho=1$ , so erhält man als eine jedenfalls notwendige Konvergenzbedingung die folgende:

in Worten: die Glieder der Reihe müssen mit unbegrenzt wachsendem Index gegen Null konvergieren Daß diese notwendige Bedingung aber keine für die Konvergenz hinreichende ist, erkennt man leicht an dem folgenden bemerkenswerten Beispiele Es werde gesetzt:

$$u_0 = 0$$
,  $u_v = \frac{1}{n}$   $(v = 1, 2, 3, \cdot)$ ,

also

$$(13) s_n = \sum_{1}^{n} \frac{1}{\nu}$$

Die entsprechende unendliche Reihe  $\sum_{1}^{\infty} \frac{1}{\nu}$ , welche als die harmo-

mische bezeichnet zu werden pflegt, besitzt dann offenbar die Eigenschaft, daß ihre Glieder schließlich gegen Null konvergieren, während sie selbst in folgender Weise als divergent erkannt wird Man hat:

(14) 
$$s_{3n} - s_n = \frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+2} + \cdots + \frac{1}{2n}$$
$$> n \cdot \frac{1}{2n} = \frac{1}{2},$$

d h schließlich.

$$\lim u_r = 0,$$

was tatsächlich für die Konvergenz nicht ausreicht, wie in Nr 4 des Textes gezeigt wird.

Es würde für die Konvergenz nicht einmal ausreichen, wenn in der obigen Bedingung  $\varrho$  mit n in irgendeiner speziellen von n abhängigen Weise ins Unendliche wachsen dürfte Setzt man z. B. für  $\nu \geq 2$ 

$$u_{\nu} = \frac{1}{\nu \cdot \lg \nu}$$

und q = pn (wo p eine beliebige natürliche Zahl), so hat man

$$R_{n,n+pn} = \sum_{n=1}^{n+pn} \frac{1}{v \lg v} < \frac{pn}{n \lg n} = \frac{p}{\lg n},$$

also.

$$\lim R_{n,\,n+\,p\,n}=0.$$

Nichtsdestoweniger ist die betreffende Reihe divergent (s § 48, Nr 3 am Enda, S 328)

wie groß auch n angenommen werden möge. Daraus folgt aber, daß  $\lim_{n\to\infty} s_n = +\infty$  (da die monoton zunehmende Zahlenfolge  $(s_r)$  nicht der Konvergenzbedingung (5) genügt). Wegen

$$\sum_{1}^{n} \frac{1}{2\nu} = \frac{1}{2} \sum_{1}^{n} \frac{1}{\nu} \quad \text{und} \quad \sum_{1}^{n} \frac{1}{2\nu - 1} > \sum_{1}^{n} \frac{1}{2\nu}$$

ergibt sich dann weiter, daß auch die Reihe der reziproken geraden bzw. ungeraden Zahlen nach  $+\infty$ , also eigenflich divergiert

Im übrigen hatten wir die Divergens der harmonischen Reihe auch aus der früher bereits abgeleiteten Beziehung (s § 34, S 207, Gl (7), (9)):

(15) 
$$\lim_{n\to\infty} (s_n - \lg (n+1)) = \gamma$$

erschließen konnen, da ja  $\gamma$  eine endliche Zahl vorstellt und  $\lim_{n\to\infty} \lg(n+1) = +\infty$  ist, also auch  $\lim s_n = +\infty$  sein muß

5. Die früher ausführlich betrachteten unbegrensten systematischen Bruche stellen offenbar lediglich eine spezielle Klasse von konvergenten unendlichen Reihen vor Eine Beziehung von der Form:

(16) 
$$\sigma = \left[\sigma_{\nu}\right] = \lim_{n \to \infty} \left(a_{0} + \frac{a_{1}}{b} + \cdots + \frac{a_{\nu}}{b^{\nu}}\right)$$

konnte also jetzt durch die folgende ersetzt werden

(17) 
$$\sigma = \sum_{0}^{\infty} \frac{a_{\nu}}{b^{\nu}}$$

Ebenso definiert jede der beiden Zahlenfolgen  $(n=1, 2, 3, \cdot)$ 

$$(18) \begin{cases} s_n = 1 + \sum_{1}^{n_1} \frac{1}{\nu!}, & \text{wo: } \lim_{n \to \infty} s_n = e \text{ (§ 33, S 204, GL (26)),} \\ \gamma_n = \sum_{1}^{n} \left( \frac{1}{\nu} - \lg\left(1 + \frac{1}{\nu}\right) \right), & \text{wo: } \lim_{n \to \infty} \gamma_n = \gamma \text{ (§ 34, S. 207, GL (8), (9))} \end{cases}$$

eine konvergente unendliche Reihe, sodaß man die in diesen Gleichungen enthaltenen Aussagen jetzt auch folgendermaßen schreiben kann:

$$\begin{cases} (19) \\ \vdots \\ \gamma = \sum_{1}^{\infty} \frac{1}{\nu 1} = \sum_{0}^{\infty} \frac{1}{\nu 1} & (\S \ 15, \ Gl \ (9), \ S \ 89), \end{cases}$$

Ein einfaches Beispiel für alle in Nr. 1 für möglich erkannten Fälle der Konvergens und Dwergens liefeit sodann die unbegrenzte geometrische Progression  $\sum_{0}^{\infty} \alpha^{\nu}$ , wo  $\alpha$  eine beliebige positive oder negative Zahl bedeutet. Aus der für jedes  $\alpha$  geltenden Identität.

$$(1-\alpha)(1+\alpha+\cdots+\alpha^n)=1-\alpha^{n+1}$$

folgt zunächet, daß für jeden Wert  $\alpha$  außer  $\alpha = 1$ :

(20) 
$$s_n = 1 + \alpha + \dots + \alpha^n = \frac{1}{1 - \alpha} - \frac{\alpha^{n+1}}{1 - \alpha}$$

Ist zunichst  $|\alpha| < 1$ , so hat man, wenn etwa:

(21) 
$$|\alpha| = \frac{1}{1+\beta}$$
, wo:  $\beta > 0$ , generate wird:

goscozo wita.

(22) 
$$\left| \frac{\alpha^{n+1}}{1-\alpha} \right| \leq \frac{|\alpha|^{n+1}}{1-|\alpha|} \leq \frac{1}{(1+\beta)^{n+1}} \cdot \frac{1+\beta}{\beta} < \frac{1}{\beta(1+n\beta)},$$

und da der letzte Ausdruck durch Wahl eines hinlänglich großen Wertes von n beliebig klein gemacht werden kann, so folgt aus Gl (20), daß in diesem Falle:

$$\lim_{n\to\infty} s_n = \frac{1}{1-\alpha},$$

d. h. die betreffende Reihe ist konvergent und ihre Summe  $s = \frac{1}{1-\alpha}$ . Ist dagegen  $|\alpha| > 1$  und außerdem  $\alpha > 0$ , so kann man setzen:

(24) 
$$\alpha = 1 + \beta$$
, wo:  $\beta > 0$ ,

und es ergibt sich:

(25) 
$$-\frac{\alpha^{n+1}}{1-\alpha} = \frac{1}{\beta} (1+\beta)^{n+1} > \frac{1}{\beta} \cdot \{1+(n+1)\beta\},$$

elso:

(26) 
$$\lim_{n\to\infty} s_n = +\infty,$$

d. h. die Reihe ist alsdann eigentlich divergent.

Dies gilt übrigens auch noch im Falle  $\alpha = 1$ . Hier verliert zwar die sonst zur Darstellung von  $s_a$  geltende Formel (20) ihre Gültigkeit. Man findet aber für  $\alpha = 1$  ohne weiteres:

(27) 
$$s_n = n + 1, \quad \text{also: } \lim_{n \to \infty} s_n = \infty.^1$$

<sup>1)</sup> Offenbar hätte man hieraus auch die eigentliche Divergenz von  $\sum a^{\nu}$  im Falle  $\alpha>1$  kürzer erschließen können, als mit Hilfe der Summationsformel (20)

Ist ferner  $|\alpha| > 1$  und zugleich  $\alpha < 0$ , also etwa:

(28) 
$$\alpha = -(1+\beta), \text{ wo: } \beta > 0,$$

so wird:

(29) 
$$-\frac{\alpha^{n+1}}{1-\alpha} = (-1)^n \cdot \frac{(1+\beta)^{n+1}}{2+\beta},$$

sodaß also  $s_n$  absolut genommen mit n ins Unendliche wächst Dabei ist  $s_n$  allemal positiv, wenn n gerade, negativ, wenn n ungerade die Reihe ossilliert also in diesem Falle in den Grenzen —  $\infty$  und  $+\infty$ .

Es bleibt schließlich noch der Fall  $\alpha = -1$  zu untersuchen, für welchen zunächst aus Gl (20) sich ergibt:

(30) 
$$s_n = \frac{1}{2} + \frac{(-1)^n}{2}.$$

Man hat also für jedes ungerade n:  $s_n = 0$ , dagegen für jedes gerade n:  $s_n = 1$ , und daher auch:  $\lim_{n \to \infty} s_n = 0$ ,  $\lim_{n \to \infty} s_n = 1$ , sodaß also die Reihe in den Grenzen 0 und 1 ossilhert.

- Unmittelbar aus der Definition einer konvergenten Reihe und den allgemeinen Regeln über das Rechnen mit Grenzwerten ergeben sich die folgenden Sätze:
- 1) Bedeutet k eine beliebige positive oder negative Zahl, so konverguert gleichzeitig mit der Reihe  $\sum u_r$  auch die Reihe  $\sum k$   $u_r$  und man hat:

(31) 
$$\sum_{n=1}^{\infty} k \quad u_{n} = k \cdot \sum_{n=1}^{\infty} u_{n}$$

Insbesondere ist also, wenn man k = -1 setzt:

$$(32) \qquad \sum_{n=1}^{\infty} (-u_{r}) = -\sum_{n=1}^{\infty} u_{r}$$

2) Gleichseitig mit den beiden Reihen  $\sum u_r$ ,  $\sum v_r$  konvergiert auch die folgende:  $\sum (u_r + v_r)$  bzw.  $\sum (u_r - v_r)$ , und man hat:

(33) 
$$\sum_{n=1}^{\infty} u_{\nu} \pm \sum_{n=1}^{\infty} v_{\nu} = \sum_{n=1}^{\infty} (u_{\nu} \pm v_{\nu}).$$

Das analoge gilt offenbar für jede endliche Ansahl von konvergenten Reihen.

3) Setzt man:

461 6

so konvergiert mit der Reihe  $\sum u_n$  auch die Reihe  $\sum U_n$ , und man hat:

$$(34) \sum_{1}^{\infty} U_{r} = \sum_{0}^{\infty} u_{r}$$

Denn setzt man:  $u_0 + u_1 + \dots + u_n = s_n, \ U_1 + U_2 + \dots + U_n = S_n$ , so wird: (35)  $S_r = s_{m_r}, \quad \text{also.} \ \lim_{\substack{r \to \infty}} S_r = \lim_{\substack{r \to \infty}} s_{m_r} = \lim_{\substack{r \to \infty}} s_{,} \ ^1)$ 

7. Wir wollen an dieser Stelle noch einer Bezeichnungsweise Erwähnung tun, von der wir später gelegentlich Gebrauch machen weiden Es bedeute.  $u_{-1}, u_{-2}, u_{-3}$ .

eine unbegrenzte Zahlenfolge, so geht aus dem in Nr. 1 gesagten hervor, was man unter der unendlichen Reihe:  $\sum_{1}^{\infty} u_{-}$ , zu verstehen hat, und es bedarf auch keiner weiteren Erläuterung, daß man dieses letztere Symbol auch durch das folgende:  $\sum_{1}^{\infty} u_{r}$  oder auch:  $\sum_{1}^{\infty} u_{r}$  zu ersetzen pflegt.

Ist sodann noch die unendliche Reihe  $\sum_{0}^{\infty} u_{\nu}$  vorgelegt, so schreibt man konsequenter Weise.

$$\sum_{-\infty}^{+\infty} u_{\star} \quad \text{für: } \sum_{1}^{\infty} u_{-\star} + \sum_{0}^{\infty} u_{\star}.$$

Eine Reihe von der Form  $\sum_{-\infty}^{+\infty} u_{\nu}$  beißt also dann und nur dann konvergent, wenn jede der beiden Reihen  $\sum_{1}^{\infty} u_{-\nu}$ ,  $\sum_{0}^{\infty} u_{\nu}$  konvergiert, in jedem anderen Falle divergent

 $\sum_{n=1}^{\infty} u_{\nu} = \sum_{n=1}^{\infty} v_{\nu}$ 

Dagegen braucht  $\sum u_r$  noch keineswegs zu konvergieren, wenn auch  $\sum U_r$  konvergiert; denn aus der Existenz eines bestimmten  $\lim_{r\to\infty} s_m$ , folgt ja noch keineswegs diejenige von  $\lim_{r\to\infty} s_r$ 

(Einfachstes Beispiel  $u_y = (-1)^y$ , also  $\sum_{0}^{\infty} u_y$ , wie bereits gezeigt, in den Grenzen 0 und 1 ossillierend, dagegen  $\sum_{i=0}^{\infty} (u_{2y} + u_{2y+1}) = 0$ , also konvergent.)

<sup>1)</sup> Man bemerke, daß dieser Satz nicht schlechthin, sondern nur in folgender Weise umkehrbar ist Wenn außer der Reihe  $\sum U_v$  auch die Reihe  $\sum u_v$  konvergieit, so hat man

Mit anderen Worten: Die Bedeutung des Symbols  $\sum_{-\infty}^{\infty} u_{\nu}$  wurd durch die Gleichung dargestellt:

(36) 
$$\sum_{-\infty}^{+\infty} u_{\nu} = \lim_{n \to \infty} \sum_{1}^{m} u_{-\nu} + \lim_{n \to \infty} \sum_{0}^{n} u_{\nu}$$
$$= \lim_{m, n \to \infty} \sum_{1}^{+n} u_{\nu},$$

wo m und n in gans willkiirlicher Weise und unabhängig voneinander ins Unendliche wachsen. Wenn dieser letztere Doppellimes als endliche Zahl existieri, so fällt er offenbar mit dem einfachen Grenzwerte lim \_\_\_\_\_, u, zusammen, und man hat in diesem Falle.

(87) 
$$\sum_{n\to\infty}^{+\infty} u_{\nu} - \lim_{n\to\infty} \sum_{n=1}^{+n} u_{\nu}$$

Dagegen darf man nicht umgekehrt diese letztere Beziehung als Definitionsgleichung für das Symbol  $\sum_{-\infty}^{+\infty} u_r$  betrachten und aus der Existens und Endlichkeit des Grenzwertes  $\lim_{n\to\infty}\sum_{-\infty}^{+n} u_r$  auf die Konvergens der mit  $\sum_{-\infty}^{+\infty} u_r$  zu bezeichnenden Reihe schließen

So ist z. B  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2\nu+1}$  divergent, da jede der beiden Reihen

$$\sum_{-1}^{\infty} \frac{1}{2\nu + 1} \left( - - \sum_{1}^{\infty} \frac{1}{2\nu - 1} \right) \text{ und } \sum_{0}^{\infty} \frac{1}{2\nu + 1}$$

divergiert. Hingegen hat man:

$$\sum_{-n}^{+n} \frac{1}{2\nu+1} = -\sum_{1}^{n} \frac{1}{2\nu-1} + \sum_{0}^{n} \frac{1}{2\nu+1} = \frac{1}{2n+1},$$

also:

$$\lim_{n \to \infty} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2\nu + 1} = 0.$$

- § 45. Anwendungen des Cauchyschen Grenzwertsatzes (§ 37) und seiner Verallgemeinerung auf unendliche Reihen.
- 1. Nach dem Cauchyschen Satze in § 37, Nr. 3 (S. 230, Gl. (14)) hat man:

(1) 
$$\lim_{n\to\infty}\frac{a_n}{n}=\lim_{n\to\infty}(a_n-a_{n-1}),$$

sobald der rechts auftretende Grenzwert im weiteren Sinne existiert. Ersetzt man jetzt  $a_a$  durch  $s_a$ , wo:

(2) 
$$s_n = u_0 + u_1 + \cdots + u_n$$
, also:  $s_n - s_{n-1} = u_p$ , so numt 6l. (1) die Form an:

$$\lim_{n \to \infty} \frac{s_n}{n} = \lim_{n \to \infty} u_n,$$

oder auch (wegen:  $\frac{s_n}{n} = \frac{s_n}{n+1} \cdot \frac{n+1}{n}$  und  $\lim_{n \to \infty} \frac{n+1}{n} = 1$ ):

$$\lim_{n\to\infty}\frac{u_0+u_1+\cdots+u_n}{n+1}=\lim_{n\to\infty}u_n,$$

in Worten:

Das arithmetische Mittel einer unbegrenzt wachsenden Ansahl beliebiger reeller Zahlen u, besitzt den Grenzwert  $\lim_{n\to\infty} u_n$ , sobald dieser letztere im westeren Sinne existiert.

(Beispiele:

$$\lim_{n\to\infty} \frac{1}{n} \sum_{1}^{n} \left(1 + \frac{1}{\nu}\right)^{\nu} = e,$$

$$\lim_{n\to\infty} \frac{1}{n} \sum_{1}^{n} \lg \nu \equiv \lim_{n\to\infty} \frac{\lg 1}{n} \cdot \frac{2 \cdot 3 \cdot \dots n}{n} = \infty$$

Hierzu sei noch bemerkt, daß — geradeso wie bei der ursprünglichen Form des Satzes (1) (vgl. § 37, Nr. 3 am Schlusse) — die Existens des ersten Grenzwertes keineswegs umgekehrt allemal diejenige des sweiten nach sich zieht.

(Beispiele:  $u_r = (-1)^r$ , also:  $s_{2m-1} = 0$ ,  $s_{2m} = 1$ ,  $\lim_{n \to \infty} \frac{s_n}{n} = 0$ ; dagegen:  $\lim_{n \to \infty} u_n = -1$ ,  $\lim_{n \to \infty} u_n = +1$ .

Ferner:  $u_v = (-1)^v \cdot \lg((v+1)(v+2))$ , also:

$$\begin{split} s_{2m-1} &= \lg \frac{1 \cdot 2 \cdot 3}{2 \cdot 8} \frac{4 \cdot (2m-1)}{4} \frac{2m}{(2m+1)} = -\lg (2m+1), \\ s_{2m} &= \lg \frac{1}{2} \frac{2 \cdot (2m-1)}{8 \cdot (2m+1)} \frac{2m \cdot (2m+1) \cdot (2m+2)}{2m \cdot (2m+1)} = \lg (2m+2), \end{split}$$

d h. 
$$s_n = (-1)^n \lg(n+2), \lim_{n \to \infty} \frac{s_n}{n} = 0;$$
 dagegen:  $\lim_{n \to \infty} u_n = -\infty, \overline{\lim_{n \to \infty}} u_n = +\infty.$ )

2. Faßt man speziell den Fall ins Auge'  $\lim_{n\to\infty} u_n = 0$ , so hefert die Relation (4) den folgenden Satz:

Fur jede unendliche Reihe mit schließlich gegen Null konvergierenden Gliedern u. ist.

(5) 
$$\lim_{n \to \infty} \frac{u_0 + u_1 + \dots + u_n}{n+1} = 0,$$

insbesondere also auch dann, wenn die Reihe eigentlich divergiert oder ein unendliches Grensintervall besitst 1)

(Beispiel: 
$$u_r = \frac{1}{r+1}$$
, also:  $s_n = \sum_{0}^{n} \frac{1}{r+1}$  und:  $\lim_{n \to \infty} \frac{s_n}{n+1} = 0$ , whe sich leicht mit Hilfe des Resultates § 34, S 207, Gl (9) verifizieren läßt. Darnach hat man nämlich:  $\lim_{n \to \infty} (s_n - \lg(n+1)) = \gamma$ , also:  $\lim_{n \to \infty} \frac{s_n - \lg(n+1)}{n+1} = 0$ , und wegen:  $\lim_{n \to \infty} \frac{\lg(n+1)}{n+1} = 0$ , schließlich auch:  $\lim_{n \to \infty} \frac{s_n}{n+1} = 0$ )

Schreibt man ferner in Gleichung (4) s, statt  $u_s$ , so ist die für ihre Gültigkeit erforderliche Bedingung, daß  $\lim_{n\to\infty} s_n$  im weiteren Sinne existieren solle, gleichbedeutend mit der Konvergens oder eigentlichen Divergens von  $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ . Man erhält also den Satz:

Für jede konvergente oder eigentlich divergente Reihe Zu, besteht die Besiehung:

(6) 
$$\lim_{n\to\infty}\frac{s_0+s_1+\cdots+s_n}{n+1}=\sum_{j=0}^{\infty}u_{j},$$

oder anders geschrieben:

(6a) 
$$\lim_{n\to\infty} \frac{(n+1)}{n+1} \frac{u_0+n}{n+1} \frac{u_1+\cdots+2}{n+1} \frac{u_{n-1}+1}{n+1} \frac{u_n}{n+\infty} = \lim_{n\to\infty} (u_0+u_1+\cdots+u_n).$$

Ist nun speziell  $\sum u_n$  konvergent, also  $\lim_{n\to\infty} (u_0+u_1+\cdots+u_n)$  eine bestimmte Zahl, so läßt sich die letzte Beziehung auch in die folgende Formsetzen:

$$\lim_{n\to\infty}\left(u_0+u_1+\cdots+u_n-\frac{(n+1)u_0+n\cdot u_1+\cdots+1\cdot u_n}{n+1}\right)=0,$$

Im Falle der Konvergens bzw Existenz eines endlichen Grenzintervalls ist die Beziehung (5) offenbar selbstverständlich

oder auch, wenn man alles unter den Nenner n+1 brungt und schließlich noch, der Symmetrie zu Liebe, diesen durch n ersetzt:

(7) 
$$\lim_{n \to \infty} \frac{1 u_1 + 2 u_2 + \dots + n u_n}{n} = 0.$$

3 Nach dem eben gesagten bestehen für jede konvergente Reihe  $\sum_{i=1}^{\infty} u_{i}$ , sofern man deren Summe mit s bezeichnet, die beiden Beziehungen:

(6)  $\lim_{n\to\infty} \frac{s_0+s_1+\dots+s_n}{n+1} = s \quad (\hat{a} \text{ h. = 1rgendeiner bestimmten Zahl}),$ 

(7) 
$$\lim_{n \to \infty} \frac{1 u_1 + 2 u_2 + \dots + n u_n}{n} = 0$$

Jede dieser Beziehungen ist also eine notwendige für die Konvergens, aber keine allein erweist sich als ausreichend. Der Bedingung (6) genügen z. B unendlich viele innerhalb endlicher Grenzen ossillierende Reihen, wie  $\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^{r\,1}$ ), der Bedingung (7) jede dwergente Reihe, für welche  $\lim_{n\to\infty} n\cdot u_n=0$  ist. 3) Dagegen sind beide Bedingungen susammen auch hinreichend dafür, daß  $\sum_{n=0}^{\infty} u_n$ , konvergiert, und swar gegen die Summe s Ersetzt man namlich in (6) den Index n durch n-1 und beachtet, daß.

$$s_0 + s_1 + \cdots + s_{n-1} = nu_0 + (n-1)u_1 + \cdots + 1 \cdot u_{n-1}$$

so folgt durch Addition von Gl. (7):

$$\lim_{n\to\infty}\frac{nu_0+nu_1+\dots+nu_n}{n}=s,$$

d h:

$$\sum_{n=1}^{\infty} u_{\nu} = s$$

1) Man findet in diesem Falle.

$$\lim_{n\to\infty}\frac{s_0+s_1+\cdots+s_n}{n+1}=\frac{1}{2}.$$

2) Z B.  $u_n = \frac{1}{n \cdot \lg n}$ , vgl. § 48, Nr 8 am Ende (S. 828).

Es sei noch ausdrücklich bemerkt, daß aus (7) allemal folgt.

$$\lim u_n = 0.$$

Ersetzt man nämlich in Gl (7) n durch (n-1), so folgt, daß für jedes beliebig kleine s > 0 bei passender Fixierung einer unteren Schranke für n die Ungleichung besteht:

$$|1 u_1 + 2 \cdot u_2 + \cdots + (n-1) \cdot u_{n-1}| < (n-1) \varepsilon$$

Da sodann auch:

$$|1 u_1 + 2 \cdot u_2 + \cdots + (n-1) \cdot u_{n-1} + n \cdot u_n| < n \varepsilon$$

so folgt durch Subtraktion:

$$|n \cdot u_n| < (2n-1)\varepsilon$$
, also a fortion:  $|u_n| < 2\varepsilon$ ,

d h schließlich:

$$\lim_{n\to\infty}u_n=0.$$

4. Die Konvergenzbedingung (7) gestattet noch die folgende Ver allgemeinerung. Nach dem allgemeinen Grenzwertsatze § 37, Nr. 4 (S. 231, GL (17), (18)) hat man:

(8) 
$$\lim_{n \to \infty} \frac{a_n}{b_n} = \lim_{n \to \infty} \frac{a_n - a_{n-1}}{b_n - b_{n-1}},$$

falls der rechts auftretende Grenzwert endlich ausfüllt und die b, den Bedingungen genügen:

(9) 
$$\lim_{n\to\infty} |b_n| = \infty, \quad \overline{\lim}_{n\to\infty} \left| \frac{1}{b_n} \right| \cdot \sum_{1}^{n} |b_r - b_{r-1}| < \infty$$

Setzt man jetzt:

(10) 
$$\frac{a_{\nu} - a_{\nu-1}}{b_{\nu} - b_{\nu-1}} = s_{\nu-1}$$
, also:  $\lim_{n \to \infty} \frac{a_n - a_{n-1}}{b_n - b_{n-1}} = \lim_{n \to \infty} s_{n-1} = \lim_{n \to \infty} s_n$ ,

so hat man zunächst:

$$a_{\nu} - a_{\nu-1} = (b_{\nu} - b_{\nu-1}) \cdot s_{\nu-1},$$

und, wenn man hier der Reihe nach  $v=1, 2, \dots, n$  substituiert und die betreffenden Gleichungen addiert:

(11) 
$$a_n = a_0 + \sum_{i=1}^{n} (b_i - b_{i-1}) \cdot s_{i-1}.$$

Durch Einführung der Beziehungen (10) und (11) in Gl. (8) nimmt der obige Grenzwertsatz, wenn man noch beachtet, daß  $\lim_{b_a}^{a_b} = 0$  zu

zen ist, die folgende Form an:

4

$$\lim_{n\to\infty}\frac{1}{\tilde{b}_n}\sum_{1}^{n}(b_{\nu}-b_{\nu-1})\cdot s_{\nu-1}=\lim_{n\to\infty}s_n,$$

fern lim s. als endliche Zahl existiert und die b. den Bedingungen (9) nügen.

Die auf der linken Seite von Gl. (12) auftretende Summe läßt sich n aber in folgender Weise umformen 1):

$$\begin{split} \sum_{1}^{n_{v}}(b_{v}-b_{v-1}) & s_{v-1} = \sum_{1}^{n_{v}}b_{v}\,s_{v-1} - \sum_{1}^{n}b_{v-1}s_{v-1} \\ & = \sum_{1}^{n_{v}}b_{v}\,s_{v-1} - \sum_{0}^{n-1}b_{v}\,s_{v} \\ & = \sum_{1}^{n_{v}}b_{v}(s_{v-1}-s_{v}) + b_{n}\,s_{n} - b_{0}\,s_{0} \\ & = b_{n}\,s_{n} - \left(b_{0}\,s_{0} + \sum_{1}^{n_{v}}b_{v}(s_{v}-s_{v-1})\right) \end{split}$$

araus folgt wester.

$$3) \ \lim_{n \to \infty} \frac{1}{b_n} \sum_{1}^{n} (b_r - b_{r-1}) \cdot s_{r-1} = \lim_{n \to \infty} s_n - \lim_{n \to \infty} \frac{1}{b_n} \Big( b_0 s_0 + \sum_{1}^{n} b_r (s_r - s_{r-1}) \Big),$$

id somit durch Vergleichung mit (12):

4) 
$$\lim_{n\to\infty} \frac{1}{b_n} \left( b_0 s_0 + \sum_{1}^{n} b_{\nu} (s_{\nu} - s_{\nu-1}) \right) = 0$$

Setzt man schließlich noch:

$$s_0 = u_0$$
, im übrigen:  $s_r - s_{r-1} = u_r$ ,

80:

$$s_{\nu} = u_0 + u_1 + u_r,$$

ıdaß jetzt die vorausgesetzte Existens eines endlichen  $\lim_{n\to\infty} s_n$  mit der 'onvergens der Reihe  $\sum u_{\star}$  zusammenfällt, so liefert Gl. (14) die folgende erallgemeinerung des Satzes Gl. (7):

Fur jede konvergente Reihe Zu, ist.

15) 
$$\lim_{n\to\infty} \frac{b_0 u_0 + b_1 u_1 + b_n u_n}{b_n} = 0,$$

sofern die b. den Bedingungen (9) genugen.

<sup>1)</sup> Über die hierbei benützte, von Abel herrührende Transformationsmethode zl § 59, Nr. 4. h'i Vorl ung n I 9

Da das letztere speziell für jede positive, mit  $\nu$  monoton (memals abnehmend) ins Unendliche wachsende Zahlenfolge  $(M_{\nu})$  der Fall ist<sup>1</sup>), so ergibt sich noch

(16) Fur jede konvergente Reihe  $\sum u_r$  ist:  $\lim \frac{M_0 u_0 + M_1 u_1 + \dots + M_n u_n}{M} = 0$ 

Die spezielle Annahme  $M_{\nu} = \nu$  führt dann wiederum auf Gl. (7) zurück

#### Kapitel IL

#### Reihen mit lauter positiven Gliedern.

- § 46 Allgemeine Eigenschaften. Unbedingte Konvergenz. Summen unendlich vieler Reihen mit positiven Gliedern.
- 1 Wir betrachten zunächst unendliche Reihen von der Form  $\sum a_r$ , wo für jeden endlichen Wert  $\nu$  des Stellenzeigers:  $a_r > 0$  ist <sup>2</sup>) Eine solche Reihe kann offenbar nur konvergieren oder eigentlich dwergieren (nämlich nach  $+\infty$ ) Denn die Zahlen  $s_n = \sum_{0}^{n} a_r$  bilden hier eine mit wachsendem n monoton sunehmende Folge, sodaß  $\lim_{n\to\infty} s_n$  entweder einem bestimmten positiven Wert besitzt oder positiv unendlich groß wird.

Daraus folgt insbesondere, daß bei Reihen dieser  $\Delta rt$  stets auf die Konvergens von  $\sum a_r$  geschlossen werden kann, sobald nur feststeht, daß

 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ , für alle Werte von n unter einer festen Schranke bleibt.

Und ferner. Ist  $\sum a_r$  konvergent, so konvergiert auch jede Reihe von der Form  $\sum a_{m_r}$ , wenn  $(m_r)$  eine beliebige sus der Reihe der Zahlen  $\nu$  herausgehobene Zahlenfolge bedeutet.

<sup>1)</sup> Vgl. § 87, S. 281, Fußn. 1.

<sup>2)</sup> Der Vollständigkeit halber sei bemerkt, daß die Resultate dieses Paragraphen offenber auch gültig bleiben, wenn eine beitebige (eventuell auch unbegrenste) Anzahl von Ghedem a, — 0 ist Das gleiche gult bestiglich der sog. Divergenz- und Konvergenzkniterien erster Art (s den folgenden Paragraphen), während bei der Bildung der Kriterien sweiter Art die a, als durchweg von Null verschieden anzunehmen sind.

Wahrend hiernach jede aus einer konvergenten Reihe (mit positiven Gliedern) herausgehobene Reihe wiederum konvergiert, so darf man nicht etwa schließen, daß jede aus einer divergenten Reihe  $\sum a_v$  herausgehobene Reihe auch divergieren mitsse. Dies gilt nur dann ohne weiteres, wenn die Glieder  $a_v$  stets oberhalb einer festen Schranke bleiben. Ist dagegen  $\lim_{v\to\infty}a_v=0$  oder auch nur  $\lim_{v\to\infty}a_v=0$ , so lassen sich aus der divergenten Reihe  $\sum a_v$  stets auch (unbegrenzt viele) konvergente Reihen herausheben Denn nimmt man eine konvergente Reihe  $\sum c_v$  mit positiven Gliedern ganz willkurlich an, so kann man aus der Folge  $(a_v)$  eine andere  $(a_{m_v})$  so herausheben, daß  $a_{m_v} < c_v$   $(v=0,1,2,\dots)$  und daher  $\sum a_{m_v}$  konvergieret

(So lassen such z B aus der divergenten Reihe  $\sum_{1}^{\infty} \frac{1}{v}$  unendlich viele konvergente Reihen von der Form  $\sum_{0}^{\infty} \frac{1}{m^{v}}$  herausheben, wo m jede ganze Zahl > 1 bedeuten kann)

2 Es erscheint wichtig, festzustellen, daß die Konvergens einer Reihe der betrachteten Art, sowie auch der Wert ihrer Summe durchaus unab-

hanging ist von der Anord nung der Glieder, d h: Ist  $\sum_{0}^{\infty} a_{n} = A$ , so ist auch stets  $\sum_{0}^{\infty} a_{n_{p}} = A$ , wenn man unter  $(n_{p})$  eine Zahlenfolge versteht,

die ans der Reihe der Zahlen  $0, 1, 2, \cdot, v, \cdot$  in der Weise hervorgegangen ist, daß jede Zahl v einmal und nur einmal in der Reihe der Zahlen  $n_v$  vorkommt

Man pflegt dieses kürzer so auszusprechen: Eine konvergente Reihe mit positiven Gliedern ist stets unbedingt konvergent.

Um dies nachzuweisen, werde gesetzt:

(1) 
$$\sum_{0}^{k} a_{y} = A_{k}, \quad \sum_{0}^{k} a_{n_{y}} = A_{k}'$$

Bedeutet dann  $\mu$  eine behebig große positive ganze Zahl, so kann man stets eine positive Zahl  $v \ge \mu$  finden, sodaß  $A_v$  alle Gheder enthält, welche in  $A'_{\mu}$  vorkommen. Daher ist für jedes  $\mu$ :

$$A'_{\mu} \leq A_{\nu} < A,$$

woraus sofort die Existenz eines bestimmten  $\lim_{\mu \to \infty} A'_{\mu} = A'$ , also die Konvergens von  $\sum a_{n}$ , resultiert. Zugleich ergibt sich aus Ungl (2), daß.

$$(3) A' \leq A$$

Andererseits kann man, nachdem jetzt die Konvergens der Reihe  $\sum_{0}^{\infty} a_{n_{r}}$  bereits feststeht, die ursprüngliche Reihe  $\sum_{0}^{\infty} a_{r}$  als eine Umordnung dieser letzteren betrachten und sodann in analoger Weise erschließen, daß:

$$(4) A \leq A'.$$

Durch Kombination von (3) und (4) ergibt sich daher:

$$(5) A' = A,$$

d h. schließlich:

(6) 
$$\sum_{n=0}^{\infty} a_{n_{y}} = \sum_{n=0}^{\infty} a_{y},$$

womit die Richtigkeit der oben ausgesprochenen Behauptung erwiesen ist

Zugleich folgt hieraus ohne weiteres, daß eine Reihe mit positiven Gliedern, welche in irgendeiner Anordnung divergiert, in jeder Anordnung divergieren muß.

 Man kann den Begriff der "Umordnung" einer unendlichen Reihe auch noch wesentlich weiter fassen, als zuvor. Jede unendliche Reihe läßt sich ja — nach Art jeder beliebigen unbegrenzten Zahlenfolge (s § 39, S. 247) — in irgendeine bestimmte oder auch in eine unbegrenste An-

zahl von unendlichen Reihen zerlegen (z. B.  $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$  in die *n* Partialreihen:  $\sum_{n=0}^{\infty} a_{n\mu}$ ,  $\sum_{n=0}^{\infty} a_{n\mu+1}$ , ...,  $\sum_{n=0}^{\infty} a_{n\mu+(n-1)}$ ; oder, mit Benützung des

Beispiels in § 39, Nr. 1 (S. 249), in die unbegrenste Anzahl von Partial-

reihen: 
$$\sum_{0}^{\infty} a_{2\mu}$$
,  $\sum_{0}^{\infty} a_{4\mu+1}$ ,  $\sum_{0}^{\infty} a_{3\mu+3}$ ,  $\cdot$  ,  $\sum_{0}^{\infty} a_{2^{\nu+1}\mu+2^{\nu}-1}$ ,  $\cdot$  ),

deren Gesamtheit zunächst rein formal eine Umordnung der ursprünglichen Reihe darstellt, ınsofern die Glieder beider Anordnungen sich gegenseitig eindeutig entsprechen Es besteht dann aber auch der folgende Satz:

Zerlegt man eine konvergente Reihe mit positiven Gliedern:  $\sum_{n=0}^{\infty} a_n - A \text{ in eine bestimmte oder unbegrenste Ansahl (n bzw. <math>\infty$ ) von Partialreihen, so konvergiert jede derselben gegen eine bestimmte

Summe  $A^{(r)}$   $(r=0,1,2,\cdots)$ , und die Gesamtsumme der  $A^{(r)}$  besitzt den Wert A, d, h es ist:

$$\sum_{0}^{n} A^{(v)} = A \quad \text{bzw.} \quad \sum_{0}^{\infty} A^{(v)} = A.$$

Um diesen Satz gleich für den allgemeineren Fall einer unbegrensten Anzahl von Partialreihen zu beweisen, möge die vorgenommene Zer-

legung von  $\sum_{s}^{\infty} a_{r}$  durch das folgende Schema dargestellt werden:

(7) 
$$\begin{cases} (a_0^{(0)} + a_1^{(0)} + a_2^{(0)} + \cdots + a_{\mu}^{(0)} + \cdots) \\ + (a_0^{(1)} + a_1^{(1)} + a_2^{(1)} + \cdots + a_{\mu}^{(1)} + \cdots) \\ + (a_0^{(0)} + a_1^{(0)} + a_2^{(0)} + \cdots + a_{\mu}^{(0)} + \cdots) \\ + \cdots \cdots \cdots \cdots \cdots \\ + (a_0^{(0)} + a_1^{(0)} + a_2^{(0)} + \cdots + a_{\mu}^{(0)} + \cdots) \\ + \cdots \cdots \cdots \cdots \cdots \cdots \cdots \cdots \end{cases}$$

wober allgemein:

(8) 
$$a_0^{(r)} + a_1^{(r)} + a_2^{(r)} + \cdots + a_{\mu}^{(r)} - A_{\mu}^{(r)} \begin{pmatrix} \mu = 0, 1, 2, \cdots \\ \nu = 0, 1, 2, \cdots \end{pmatrix}$$
 gesetzt werden möge.

Alsdann folgt zunächst aus der Konvergens der ursprünglichen Reihe, daß auch jede Partialreihe, insbesondere jede solche, welche eine Zeile des obigen Schemas bildet, konvergieren muß, sodaß man setzen kann:

(9) 
$$\sum_{0}^{\infty} a_{\mu}^{(\nu)} = \lim_{\mu \to \infty} A_{\mu}^{(\nu)} - A^{(\nu)} \quad (\nu = 0, 1, 2, \cdots)$$

Man kann nun wiederum einer beliebig klein vorgeschriebenen positiven Zahl  $\varepsilon$  eine positive ganze Zahl p so zuordnen, daß:

(10) 
$$A - A_p < \varepsilon \quad \left( \text{wo: } A_p - \sum_{i=1}^{p} a_i \right)$$

wird, sodann zwei positive ganze Zahlen m, n so fixieren, daß der Ausdruck:

$$A_m^{(0)} + A_m^{(1)} + \cdots + A_m^{(n)}$$

(d h. diejenige Summe des Schemas (7), welche begrenzt wird durch die Glieder der  $(m+1)^{tan}$  Kolonne und der  $(n+1)^{tan}$  Zeile) und umsomehr der folgende:

$$A_{\mu}^{(0)} + A_{\mu}^{(1)} + \cdots + A_{\mu}^{(r)}$$
 für:  $\mu \ge m, \nu \ge n$ 

Glieder enthalt, welche in  $A_p$  vorkommen. Man hat also mit Beschtigung von Ungl. (10):

Sind Stell

wor

) 
$$A_{\mu}^{(0)} + A_{\mu}^{(1)} + \cdots + A_{\mu}^{(\nu)} \ge A_{\nu} > A - \varepsilon$$
 für  $\mu \ge m, \nu \ge n$ 

Andererseits enthalt diese Summe nur eine begrenste Anzahl von dern aus der Reihe  $\sum a_r$  und liegt daher sicher unterhalb A, sodaß doppelte Ungleichung besteht:

und

) 
$$A > A_{\mu}^{(0)} + A_{\mu}^{(1)} + \cdots + A_{\mu}^{(r)} > A - \varepsilon \quad (\mu \ge m, \nu \ge n).$$

(15 **t** 

t man hier  $\mu$  über alle Grenzen wachsen, so folgt mit Benützung der  $\Re$  (9) eingeführten Bezeichnung:

Hier

) 
$$A > A^{(0)} + A^{(1)} + \cdots + A^{(r)} > A - \varepsilon \quad (\nu \ge n)$$

3 Man müßte eigentlich nach der für solche Grenzübergänge geltenden gel zunächst schreiben:  $A \geq A^{(0)} + \cdot + A^{(v)}$  Das Gleichheitszeichen heint indessen, falls wirklich unbegrenst viele nicht durchweg aus len bestehende Partialreihen vorhanden sind, für jedes bestimmte v mitv ausgeschlossen, da ja  $A^{(0)} + + A^{(v)}$  für jeden großeren Wert v derum noch summt)

der :

Für  $\nu \to \infty$  ergibt sich, da infolge der Monotonie von

zus**a** 

$$A^{(0)} + A^{(1)} + \cdots + A^{(r)}$$

(17)

betreffende Grenzwert sicher existiert, des weiteren aus Ungl. (13):

) 
$$A \ge \sum_{i=1}^{\infty} A^{(i)} > A - \varepsilon$$

allg

l, da s beliebig klein gemacht werden kann, schließlich

endl Es 1 der

) 
$$\sum_{i=1}^{\infty} A^{(i)} = A.$$

konc die

zt man hier noch für A(\*) seinen Wert ein und schreibt:

swe

$$\sum_{0}^{\infty} \sum_{n}^{\infty} a_{\mu}^{(\nu)} \quad \text{statt:} \quad \sum_{n}^{\infty} \left( \sum_{n}^{\infty} a_{\mu}^{(\nu)} \right),$$

nimmt Gl. (15) die Form an:

(18)

$$\sum_{0}^{\infty} \sum_{k}^{\infty} a_{\mu}^{(\nu)} = A$$

Sind im ganzen nur n Partialreihen vorhanden, so tritt offenbar an die Stelle der Ungleichung (12) die folgende:

$$A > A_{\mu}^{(0)} + A_{\mu}^{(1)} + \cdots + A_{\mu}^{(n)} > A - \varepsilon \quad (\mu \ge m),$$

woraus dann für  $\mu \to \infty$  folgt

$$A \ge A^{(0)} + A^{(1)} + \cdots + A^{(n)} > A - \varepsilon$$

und schließlich

(15b) 
$$\sum_{n=1}^{n} A^{(n)} = \sum_{n=1}^{n} \sum_{n=1}^{\infty} a_{\mu}^{(n)} = A.$$

Hiermit ist zunächst der oben ausgesprochene Satz bewiesen

Man bemerke ferner, daß das analoge Resultat offenbar auch gilt, wenn man in dem Schema (7) zunächst jede Kolonne zu einer (wegen der Konvergenz von  $\sum a$ , stets konvergierenden) Reihe:

(16) 
$$\sum_{\mu=0}^{\infty} a_{\mu}^{(\nu)} = A_{\mu} \quad (\mu = 0, 1, 2, \cdots)$$

zusammenfaßt Alsdann wird auch:

(17) 
$$\sum_{0}^{\infty} \mu A_{\mu} = \sum_{0}^{\infty} \mu \sum_{0}^{\infty} \alpha_{\mu}^{(r)} = A.$$

Die vorstehenden Resultate sind zunächst noch insofern einer Verallgemeinerung fähig, als man jede der Reihen  $\sum \alpha_{\mu}^{(0)}$  wiederum in eine endliche oder unendliche Anzahl von Partialreihen zerlegt denken kann usf. Es folgt dann in ganz analoger Weise, daß bei beliebiger Anordnung der wachsenden Summationen immer wieder der Wert A zum Vorschein kommen muß

 Es erscheint zweckmäßig, an die vorstehende Untersuchung noch die folgenden Bemerkungen zu knüpfen.

Es sei statt der einfach unendlichen Reihe  $\sum a_i$  von vornherein das sweifach unendliche Schema vorgelegt:

(18) 
$$\begin{cases} a_0^{(0)} + a_1^{(0)} + \cdots + a_{\mu}^{(0)} + \cdots \\ + a_0^{(1)} + a_1^{(1)} + \cdots + a_{\mu}^{(1)} + \cdots \\ + \cdots & \cdots & \cdots \\ + a_0^{(v)} + a_1^{(v)} + \cdots + a_{\mu}^{(v)} + \cdots \\ + \cdots & \cdots & \cdots \end{cases}$$

Wenn dann jede Zeile bzw. jede Kolonne eine konvergente Reihe bildet und die Reihe der Zeilensummen bzw der Kolonnensummen gleichfallskonvergiert, sodaß also:

(18a) 
$$\sum_{\mu}^{\infty} \sum_{\mu}^{\infty} a_{\mu}^{(\nu)} - A$$
, bsw. (18b)  $\sum_{\mu}^{\infty} \sum_{\nu}^{\infty} a_{\mu}^{(\nu)} - A$ ,

so stellt das Schema (18), in diesem Sinne genommen, eine konvergente Reihe vor, deren einselne Gheder selbst wiederum konvergente Reihen sind.

Andererseits kann man die Glieder des Schemas (18) auf unendlich viele Arten zu einer einfach-unendlichen Reihe anordnen, am einfachsten, indem man dieselben "nach Diagonalen" geordnet anschreibt:

(19) 
$$a_0^{(0)} + a_0^{(1)} + a_1^{(0)} + a_0^{(2)} + a_1^{(1)} + a_2^{(0)} + \cdots + a_0^{(n)} + a_1^{(n-1)} + \cdots + a_n^{(0)} + \cdots + a_n^{(n)} + \cdots$$

oder auch, indem man die Glieder jeder "Diagonale" zu einem einzigen zusammenfaßt:

(20) 
$$\sum_{r} b_{r}, \text{ wo: } b_{r} = a_{0}^{(r)} + a_{1}^{(r-1)} + \cdots + a_{r}^{(0)}.$$

Dann läßt sich zeigen, daß diese ans den sämtlichen Gliedern des Schemas (18) gebildete einfach unendliche Reihe gleichfalls gegen den Wert A konvergiert, sobald eine der Gleichungen (18a), (18b) als gültig vorausgesetzt wird. 1) Besteht z. B. die Gl. (18a), so hat man:

(21a) 
$$\sum_{0}^{n} b_{\nu} < \sum_{0}^{n} \sum_{0}^{n} \mu \, \alpha_{\mu}^{(\nu)} < \sum_{0}^{n} \sum_{0}^{\infty} \mu \, \alpha_{\mu}^{(\nu)} < A,$$

und analog, wenn Gl. (18b) gilt:

(21b) 
$$\sum_{p,j}^{n} b_{\nu} < \sum_{p,j}^{n} \mu \sum_{p,j}^{n} a_{\mu}^{(\nu)} < \sum_{p}^{n} \mu \sum_{p,j}^{\infty} a_{\mu}^{(\nu)} < A,$$

sodaß also die aus lauter positiven Ghedern bestehende Summe  $\sum_{0}^{\infty} b_{\nu}$  stets unter einer endlichen Grenze bleibt und somit die Reihe  $\sum_{0}^{\infty} b_{\nu}$  zunächst konvergiert, wobei es freisteht, auch die einselnen Glieder  $a_{\mu}^{(\nu)}$  als Glieder der

<sup>1)</sup> Daraus folgt dann mit Benützung des Satzes von Nr. 2, daß jede einfach eineliche Reihe, welche die sämtlichen Glieder des Schemas (18) enthält, gegen die Summe A konvergiert. Denn jede solche Beihe kann ja als eine Umordnung der Reihe (19) im Sinne von Nr. 2 angesehen werden

Reihe aufzufassen (Schema (19)) Faßt man jetzt aber das Schema (18) als eine Zerlegung der nunmehr als konvergent erkannten einfuchen Reihe (19) auf, so folgt unmittelbar aus den Ergebnissen der vorigen Nummer, daß.

(22) 
$$\sum_{0}^{\infty} b_{r} \left\{ -\sum_{0}^{\infty} \sum_{0}^{\infty} \mu a_{\mu}^{(r)} \right\} d. h. = A,$$

womit die fragliche Behauptung erwiesen ist

Da im übrigen, falls an Stelle der Gleichung (18a) oder (18b) die Gleichung:  $\sum_{0}^{\infty} b_{\nu} = A$  vorausgesetzt wird, die Existenz der beiden Gleichungen (18a), (18b) wieder ohne weiteres aus der vorigen Nummer folgt, so kann man die bisherigen auf die Konvergenz des Schemas (18) bezüglichen Resultate in folgender Weise zusammenfassen:

Von den drei Gleichungen:

$$(23) \begin{cases} \sum_{0}^{\infty} \left(a_{0}^{(i)} + a_{1}^{(r-1)} + \cdots + a_{r-1}^{(1)} + a_{r}^{(0)}\right) = A \text{ (Reihe der Diagonalen)} \\ \sum_{0}^{\infty} \sum_{0}^{\infty} \mu a_{\mu}^{(p)} = A \text{ (Reihe der Zeilensummen)} \\ \sum_{0}^{\infty} \mu \sum_{0}^{\infty} a_{\mu}^{(r)} = A \text{ (Reihe der Kolonnensummen)} \end{cases}$$

zieht jede einzelne die Existens der beiden anderen nuch sich.

#### § 47 Prinzip der Reihenvergleichung. — Allgemeine Form von Divergenz- und Konvergenzkriterien.

1 Zur Feststellung der Divergens oder Konvergens einer behebig vorgelegten Reihe (mit positiven Gliedern) dient die Vergleichung ihrer Glieder mit denjenigen einer bereits als divergent oder konvergent erannten Reihe

Bezeichnet man generell das "allgemeine", d. h. zu einem beliebigen Index  $\nu$  gehörige Ghied einer als

divergent erkannten Reihe mit 
$$d_r$$
 oder  $\frac{1}{D_r}$ ,

konvergent , , , , 
$$c_v$$
 ,  $\frac{1}{C_s}$ ,

so ist leicht zu ersehen, daß eine beliebig vorgelegte Reihe  $\sum a_r$  allemal

$$\begin{array}{lll} (1 \text{a}) & \textit{diverguert}, & \text{wenn:} & a_{\nu+p} \geq g \cdot d_{\nu} \\ (1 \text{b}) & \textit{konverguert}, & \text{wenn:} & a_{\nu+q} \leq G \cdot c_{\nu} \end{array} \right\} \text{ für } \nu \geq n$$

Dabei bedeutet n eine beliebige, aber feste ganze Zahl  $\geq 0$ , p eine gleichfalls beliebige, aber feste positive oder negative ganze Zahl einschließlich der Null; g und G endliche, wesentlich positive Zahlen, von denen übrigens die erstere beliebig klein, die sweste beliebig groß angenommen werden darf

Setzt man nämlich in jeder der obigen Ungleichungen der Reihe nach:  $v=n,n+1, \cdots, (n+\varrho)$ , so folgt durch Addition der entsprechenden Ungleichungen:

aus (1a): 
$$\sum_{n}^{n+\varrho} a_{r+p} \ge g \cdot \sum_{n}^{n+\varrho} d_{r},$$
 aus (1b): 
$$\sum_{n}^{n+\varrho} a_{r+p} \le G \cdot \sum_{n}^{n+\varrho} c_{r},$$

d. h.  $\sum_{n=0}^{\infty} a_{r+p}$  wird infolge der über die  $d_r$  und  $c_r$  gemachten Voraussetzungen im ersten Falle durch Wahl von n beliebig  $gro\beta$ , im swester beliebig klein, woraus die Richtigkeit der ausgesprochenen Behauptung hervorgeht. 1)

Setzt man die Ungleichungen (1a), (1b) in die Form

$$\left\{ \begin{array}{ll} D_{r} & a_{r+p} \geq g \colon & \textit{Dwergens} \\ C_{r} \cdot a_{r+p} \leq G \colon & \textit{Konvergens} \end{array} \right\} (v \geq n),$$

so lassen sich diese wiederum noch durch die folgenden ersetzen:

$$(3) \qquad \begin{cases} \frac{\lim\limits_{r\to\infty}}{r}\,D_{r}\cdot a_{r+p}>g\,, & \text{d. h.} >0 : Divergens\,, \\ \frac{\lim\limits_{r\to\infty}}{\lim}\,C_{r}\cdot a_{r+p}$$

<sup>1)</sup> Man kann dieses Resultat auch folgendermaßen aussprechen: Gleichseitig mit den Reihen  $\sum d_{\tau}$ ,  $\sum c_{\tau}$  diesergieren bzw. konvergieren auch die folgenden  $\sum g_{\tau}d_{\tau}$ ,  $\sum G_{\tau}c_{\tau}$ , wenn die  $g_{\tau}\geq g>0$ , die  $G_{\tau}\leq G<\infty$ .

oder etwas kürzer geschrieben (vgl § 36, S 220, Ungl. (40)):

$$\begin{cases} \frac{\lim\limits_{r\to\infty}D_r \ a_{r+p}>0 \cdot \ Divergens,}{\lim\limits_{r\to\infty}C_r \ a_{r+p}<\infty : \ Konvergens.^1)} \end{aligned}$$

Die in den Ungleichungen (1)—(4) zur Entscheidung der Divergenz eder Konvergenz von  $\sum a_r$  dienlichen Beziehungen werden als Divergensbzw Konvergenskriterien und zwar zum Unterschiede von sogleich noch näher zu definierenden anderen Formen als Kriterien erster Art bezeichnet

Ein Kriterium von der Form (4) wird offenbar versagen, falls für die getroffene Wahl der  $D_{\nu}$ ,  $O_{\nu}$  gleichzeitig:

(5) 
$$\begin{cases} \frac{\lim_{r\to\infty} D_r \ a_{v+p} = 0,}{\lim_{r\to\infty} C_r \ a_{v+p} = \infty} \end{cases}$$

Die Möglichkeit, in einem solchen Falle wirksamere Kriterien aufzustellen, wird gegeben sein, sofern es gelingt, stets eine divergente Reihe  $\sum \frac{1}{D_y'}$ , bzw. eine konvergente  $\sum \frac{1}{U_y'}$  anzugeben, sodaß

$$(6) D_{r}' > D_{r}, \quad C_{r}' < C_{r},$$

und daher auch:

$$(7) \left\{ \begin{array}{ll} D_{\mathbf{v}}' \ a_{\mathbf{v}+\mathbf{p}} \!\!>\! D_{\mathbf{v}} \ a_{\mathbf{v}+\mathbf{p}}, & \text{also moglicherweise. } \lim_{\mathbf{v} \to \infty} D_{\mathbf{v}}' \ a_{\mathbf{v}+\mathbf{p}} \!>\! 0, \\ C_{\mathbf{v}}' \ a_{\mathbf{v}+\mathbf{p}} \!<\! C_{\mathbf{v}} \ a_{\mathbf{v}+\mathbf{p}}, & , & \lim_{\mathbf{v} \to \infty} C_{\mathbf{v}}' \cdot a_{\mathbf{v}+\mathbf{p}} \!<\! \infty \end{array} \right.$$

1) Anders ausgesprochen Jede Beziehung von der Form

$$\lim_{v \to \infty} D_v \quad a_{v+p} = 0$$

bildet eine notwendige Bedingung für die Konvergens, jede von der Form

$$\overline{\lim} C_{\nu} \cdot a_{\nu+p} = \infty$$

eine notwendige Bedingung für die Divergens der Reihe  $\sum a$ . Dabei muß also, wenn die betreffenden Grenswerte überhaupt existeren, im ersten Falle geradezu:

$$\lim_{\nu\to\infty} D_{\nu} \cdot a_{\nu+p} = 0,$$

ım zweiten.

$$\lim_{n\to\infty} C_{\nu} \cdot a_{\nu+p} = \infty$$

sein

2. Statt die Glieder  $a_{\nu+p}$  direkt mit den  $d_{\nu}$ ,  $c_{\nu}$  zu vergleichen, ist es nicht selten für die Rechnung bequemer, den Quotienten  $\frac{a_{\nu+p}}{a_{\nu+p+1}}$  (welcher offenbar über die relative Ab- oder Zunahme der Reihenglieder entscheidet) mit  $\frac{d_{\nu}}{d_{\nu+1}}$  bzw.  $\frac{c_{\nu}}{c_{\nu+1}}$  in Beziehung zu setzen. Hierzu soll der folgende Hilfssatz dienen:

Sind  $(p_{\gamma})$ ,  $(q_{\gamma})$  swei unbegrenste Folgen positiver Zahlen (due für  $\nu \to \infty$  auch den Grenswert 0 haben durfen) und sst für  $\nu \ge n$ :

$$(8) \qquad \frac{p_{v+1}}{p_v} \ge \frac{q_{v+1}}{q_v},$$

so gilt für v≥n die Besiehung:

$$(9) v_n \ge k \cdot q_n,$$

wo k eine gewisse positive Zahl bedeutet

Beweis. Aus der Voraussetzung (8) folgt zunächst für  $\nu \ge n$ :

$$\frac{p_{\nu+1}}{q_{\nu+1}} \ge \frac{p_{\nu}}{q_{\nu}},$$

und daher, wenn man  $\nu$  sukzessive die Werte n, (n+1),  $\cdots$ ,  $(n+\varrho-1)$  beilegt:

$$\frac{p_{n+\varrho}}{q_{n+\varrho}} \ge \frac{p_{n+\varrho-1}}{q_{n+\varrho-1}} \ge \cdots \ge \frac{p_{n+1}}{q_{n+1}} \ge \frac{p_n}{q_n},$$

oder, wenn man  $\frac{p_n}{q_n} = k$  setzt

$$\frac{p_{n+\varrho}}{q_{n+\varrho}} \ge k \quad (\varrho = 0, 1, 2, \cdots),$$

also:

$$p_{\nu} \ge k \cdot q_{\nu} \quad (\nu \ge n)$$

3. Von dem eben bewiesenen Hilfssatze machen wir nun in der Weise Gebrauch, daß wir einmal  $p_r-a_{r+p},\ q_r-D_r^{-1}$ , das andere Mal  $v_r-U_r^{-1},\ q_r-a_{r+p}$  setzen.

Alsdann ergibt sich: Ist für  $\nu \ge n$ 

$$(10) \left\{ \begin{array}{l} \frac{a_{r+p+1}}{a_{r+p}} \geq \frac{D_r}{D_{r+1}} \;, \; \text{so folgt für } \nu \geq n \colon \; a_{r+p} \geq k \cdot D_r^{-1}, \\ & \text{d. h. } \sum a_r \; divergiert, \\ \frac{C}{O_{r+1}} \geq \frac{a_{r+p+1}}{a_{r+p}}, \; \text{so folgt für } \nu \geq n \colon \; C_r^{-1} \geq k \cdot a_{r+p}, \\ & \text{also: } a_{r+p} \leq \frac{1}{k} \cdot C_r^{-1}, \; \text{d. h. } \sum a_r \; konvergiert. \end{array} \right.$$

Oder, anders geschrieben, es folgt aus:

(11) 
$$\begin{cases} D_{\nu} \frac{a_{\nu+p}}{a_{\nu+p+1}} - D_{\nu+1} \leq 0: & Divergens \\ C_{\nu} \frac{a_{\nu+p}}{a_{\nu+p+1}} - C_{\nu+1} \geq 0 \cdot & Konvergens \end{cases} (\nu \geq n)$$

Daraus gewinnt man als hinreichende Bedingungen:

$$(12) \quad \left\{ \begin{array}{l} \text{für die $Divergens$:} \quad \overline{\lim}_{r \to \infty} \left( D_r \cdot \frac{a_{r+p}}{a_{r+p+1}} - D_{r+1} \right) < 0, \\ \text{für die $Konvergens}. \quad \underline{\lim}_{r \to \infty} \left( C_r \cdot \frac{a_{r+p}}{a_{r+p+1}} - C_{r+1} \right) > 0. \end{array} \right.$$

Die in Ungl (10)—(12) enthaltenen Kriterien sollen als Kriterien sweiter Art bezeichnet werden. 1)

Bezüglich der Stellung dieser Kriterien sweiter zu denjenigen erster Art sei hier folgendes bemerkt. Aus der Art ihrer Ableitung, bzw. aus den unter (10) zusammengestellten Ungleichungen erkennt man ohne weiteres, daß jedesmal, wenn ein mit einem gewissen  $D_r$  bzw.  $C_r$  zu bildendes Kriterium sweiter Art eine Entscheidung liefert, das gleiche auch von dem entsprechenden (d. h. mit dem nämlichen  $D_r$  bzw.  $C_r$  gebildeten) Kriterium erster Art gilt. Das Umgekehrte findet dagegen keineswegs statt, d. h. die Kriterien sweiter Art können in unendlich vielen Fällen versagen, wo die entsprechenden erster Art eine Entscheidung liefern

Denn 1st etwa:

$$\overline{\lim_{r\to\infty}} \left( D_r \cdot \frac{a_{r+p}}{a_{r+p+1}} - D_{r+1} \right) = 0, \quad \text{bzw. } \underline{\lim_{r\to\infty}} \left( C_r \cdot \frac{a_{r+p}}{a_{r+p+1}} - C_{r+1} \right) = 0,$$

ın welchem Falle also diese Kriterien versagen, so kann immerhin für  $v \ge n$  durchweg eine Beziehung von der Form bestehen:

$$D_{\mathbf{r}} \cdot \frac{a_{\mathbf{r}+\mathbf{p}}}{a_{\mathbf{r}+\mathbf{p}+1}} - D_{\mathbf{r}+1} \leq 0, \quad \text{bzw.} \quad C_{\mathbf{r}} \cdot \frac{a_{\mathbf{r}+\mathbf{p}}}{a_{\mathbf{r}+\mathbf{p}+1}} - C_{\mathbf{r}+1} \geq 0,$$

1) Man kann diesen Kriterien, wie häufig geschieht, auch die (durch Multiplikation mit  $\frac{a_{\nu+p+1}}{a_{\nu+n}}$  aus (11) resultierende) Form geben

$$\begin{split} & \overline{\lim}_{\mathbf{y} \to \mathbf{w}} \left( D_{\mathbf{y}} - \boldsymbol{\nu}_{\mathbf{y}+1} \frac{\boldsymbol{a}_{\mathbf{y}+\mathbf{p}+1}}{\boldsymbol{a}_{\mathbf{y}+\mathbf{p}}} \right) < \cdot \quad \text{Divergens,} \\ & \underline{\lim}_{\mathbf{y} \to \mathbf{w}} \left( U_{\mathbf{y}} - U_{\mathbf{y}+1} \frac{\boldsymbol{a}_{\mathbf{y}+\mathbf{p}+1}}{\boldsymbol{a}_{\mathbf{y}+\mathbf{p}}} \right) > 0 \quad \text{Konvergenz} \end{split}$$

anders geschrieben:

$$\frac{a_{\nu+p+1}}{a_{\nu+p}} \geqq \frac{D_{\nu}}{D_{\nu+1}}, \quad \text{bzw.} \quad \frac{a_{\nu+p+1}}{a_{\nu+p}} \leqq \frac{C_{\nu}}{C_{\nu+1}},$$

woraus dann (s. Ungl. (10)) allemal folgen würde

$$\lim_{r \to \infty} D_r \cdot a_{r+p} \ge k, \quad \text{bzw} \quad \overline{\lim}_{r \to \infty} C_r \cdot a_{r+p} \le \frac{1}{k},$$

d. h das mit dem betreffenden  $D_{\tau}$  bzw.  $C_{\tau}$  gebildete Kriterium erster Art von der Form (4) liefert in diesem Falle eine Entscheidung, wahrend das entsprechende Kriterium eweiter Art von der Form (12) versagt. 1)

Angenommen ferner, man habe für ırgendeın vorgelegtes a, bei passender Wahl von  $D_x$ :

(12a) 
$$\overline{\lim}_{\nu\to\infty} \left( D_{\nu} \ \frac{a_{\nu+p}}{a_{\nu+p+1}} - D_{\nu+1} \right) < 0,$$

sodaß also durch dieses Kriterium die *Divergens* der Reihe  $\sum a_{\nu}$  angezeigt wird Aus Ungl (13) folgt alsdann, daß schon für alle  $\nu$  von einem bestimmten Index  $\nu=m$  ab eine Beziehung von der Form bestehen muß:

$$D_{\mathbf{v}} \cdot \frac{a_{\mathbf{v}+p}}{a_{\mathbf{v}+p+1}} - D_{\mathbf{v}+1} \leq -\varrho, \text{ wo: } \varrho > 0,$$

und somit:

(13) 
$$D_{\nu+1} \cdot a_{\nu+n+1} - D_{\nu} \cdot a_{\nu+n} \ge \varrho \cdot a_{\nu+n+1} \quad \text{für: } \nu \ge m.$$

Setzt man hier der Reihe nach v=m, (m+1),  $\cdot$ , (n-1), (wo n>m), so folgt durch Addition der entstehenden Ungleichungen.

(14) 
$$D_n \cdot a_{n+p} - D_m \cdot a_{m+p} \ge \varrho \sum_{m}^{n-1} a_{r+p+1} = \varrho \cdot \sum_{m+p+1}^{n+p} a_r,$$

und hieraus für lim  $n = \infty$ , wegen der Divergenz von  $\sum a_{\nu}$ 

$$\lim_{n \to \infty} D_n \cdot a_{n+p} = \infty.$$

D. h

Allemal, wenn das Divergenskriterium sweiter Art (12) eine Entscheidung hefert, so kommt bei dem Divergenskriterium erster Art (4) der Grenswert op sum Vorschein.

Daraus folgt dann weiter, daß das Divergenzkriterium sweiter Art von der Form (12) in jedem anderen Falle versagen muß, insbesondere

<sup>1)</sup> Das Versagen der Kriterien (12) rührt also in diesem Falle nur von der Benützung der Lemstes her, während die entsprechenden Kriterien in der ursprünglichen Form (11) im gleichen Falle eine Entscheidung liefern

also auch dann, wenn  $\lim_{n\to\infty} D_n$   $a_{n+p}$  oder auch nur  $\lim_{n\to\infty} D_n$   $a_{n+p}$  zwar von' Null verschieden, aber endlich ausfällt und somit das Divergenzkriterium erster Art (4) eine unzweideutige Entscheidung liefert. 1)

(Beispiel: Da die Reihe  $\sum \frac{1}{v}$  bereits als divergent erkannt wurde, so kann man setzen:  $D_r = v$ . Ist dann etwa:  $a_{r+p} = \frac{v-1}{v-(v+1)}$ , so wird:

$$\lim_{v \to \infty} v \ a_{v+p} = \lim_{v \to \infty} \frac{v-1}{v+1} = 1,$$

woraus die *Divergens* der Reihe  $\sum a_r$  unzweideutig hervorgeht Andererseits hat man:  $\frac{a_{r+p}}{a_{r+p+1}} = \frac{(r-1)(r+2)}{r^2}$  und daher:

$$\lim_{\nu\to\infty}\left(\nu\ \frac{a_{\nu+p}}{a_{\nu+p+1}}-(\nu+1)\right)=\lim_{\nu\to\infty}\left(\left(1-\frac{1}{\nu}\right)(\nu+2)-(\nu+1)\right)=0\,,$$

sodaß also dieses Kriterium von der Form (12) versagt)

4 Schließlich ist aber noch ganz besonders hervorzuheben, daß der oben bewiesene, zur Bildung der Kriterien sweiter Art dienende Hilfssatz keineswegs umkehrbar ist: die Zahlen  $a_{r+p}$  konnen offenbar durchweg üben bzw. unter den Zahlen  $d_r$  bzw  $c_r$  liegen, ohne daß zwischen den Quotienten (Zu- oder Abnahmeverhältnissen)  $\frac{a_{r+p}}{a_{r+p+1}}$  einerseits und  $\frac{d_r}{d_{r+1}}$  bzw  $\frac{c_r}{c_{r+1}}$  andererseits urgenduelche feste Besiehung besteht  $^2$ )

Der Grund, warum man nichtsdestoweniger neben den Kriterien erster Art solche sweiter Art in die Betrachtung einführt, liegt, wie schon oben angedeutet, lediglich darin, daß sie gerade bei vielen in der Funktionenlehre auftretenden Reihen ein bequemer zu ermittelndes Resultat geben, nämlich allemit dann, wenn der Quotient  $\frac{a_{\nu}}{a_{\nu+1}}$  sich in erheblich einfacherer Form darstellt, a's  $a_{\nu}$  selbst (z. B. wenn:  $a_{\nu}=p_0\cdot p_1\cdot p_{\nu}$ ,  $\frac{a_{\nu}}{a_{\nu+1}}=\frac{1}{p_{\nu+1}}$ ).

Die oben entwickelten Beziehungen stellen zunächst den emfachsten Typus von Kriterien erster und zweiter Art vor: man kann denselben durch geeignete Umformungen auch noch mancherlei andere Formen geben, wie später noch des näheren gezeigt werden soll

<sup>1)</sup> Bei dem Konvergenskriterium (12) liegt die Sache etwas anders s § 54, Nr 2 am Ende (S. 880)

<sup>2)</sup> Vgl. im übrigen § 56, Nr. 1 (8. 890).

Im übrigen ist durch die Aufstellung der Kriterien erster und sweuter Art die Möglichkeit derartiger Bildungen keineswegs erschöpft Man könnte offenbar auch andere Verbindungen von zwei oder mehr Gliedern der Reihe  $\sum a_r$  mit den entsprechenden der  $d_r$  bzw  $c_r$  vergleichen und, bei passender Wahl dieser Verbindungen, Schlüsse auf die Divergenz bzw. Konvergenz von  $\sum a_r$  ziehen. Hiermit wäre für die Herstellung derartiger Kriterien ein völlig unbegrenztes Feld eröffnet: allein gerade wegen dieser Unbegrenztheit wollen wir hier darauf verzichten, noch einzelne Spezialbildungen ausdrücklich durchzuführen.

Um nun brauchbare Kriterien erster und sweiter Art wirklich aufzustellen, kommt es nach dem bisher gesagten ledigheh darauf an, die nötigen d, und c, zur Verfügung zu haben. Wir wenden uns daher jetzt zunächst zur Losung der Aufgabe: Alle moglichen d, und c,, d. h. typische Formen fur das allgemeine Glied jeder divergenten bsw. konvergenten Reihe auffunkten.

## § 48. Divergente Reihen: $\sum d_{\bullet \bullet}$ — Typische Formen der $d_{\bullet \bullet}$

1 Eine divergente Reihe  $\sum d_r$  soll um so schwacher divergent heißen, je langsamer  $\sum_{r=1}^{n} d_r$  mit n ins Unendliche wächst.

Um diese Aussage genauer zu präzzsieren, werde gesetzt:

$$\sum_{n=1}^{n} d_{\nu} - s_{n}, \quad \sum_{n=1}^{n} d_{\nu}' - s_{n}';$$

dann nennen wir die Reihe  $\sum_{0}^{\infty} d_{s}'$  schweächer divergent als die Reihe  $\sum_{0}^{\infty} d_{s}$ , wenn:

(1) 
$$s'_n \prec s_n, \quad d. h \quad \lim_{n \to \infty} \frac{s'_n}{s_n} = 0.$$

Dabei kann man offenbar, wenn p, q zwei beliebig gewählte natürliche Zahlen bedeuten, dieser Bedingung auch die etwas allgemeinere Form geben

(1a) 
$$\lim_{n \to \infty} \frac{s'_n - s'_p}{s_n - s_2} = 0$$

$$(da \cdot \frac{s'_n - s'_p}{s_n - s_2} - \frac{s'_n}{s_n} \frac{1 - \frac{s'_p}{s'_n}}{1 - \frac{s'_p}{s'_n}} \text{ und: } \lim_{n \to \infty} \frac{s'_p}{s'_n} - \lim_{n \to \infty} \frac{s_2}{s_n} = 0)$$

Ist dagegen:

$$(2) s_{-}' \sim s_{-}$$

(d. h. bleibt  $\frac{s'_n}{s_n}$  zwischen zwei bestimmten positiven Zahlen, oder, anders ausgesprochen, sind  $\lim_{n\to\infty}\frac{s'_n}{s_n}$ ,  $\lim_{n\to\infty}\frac{s'_n}{s_n}$  beide endlich und von Null verschieden), so sagen wir, die betreffenden zwei Reihen divergieren gleichartig

Da  $s_n$ ,  $s_n'$  mit n monoton ins Unendliche wachsen, so lassen sich auf  $\overline{\lim} \frac{s_n'}{s_n}$  die Sätze von § 37, Nr 2, 3 anwenden. Beachtet man, daß  $s_n - s_{n-1} = d_n$ ,  $s_n' - s_{n-1}' = d_n'$ , so mimmt insbesondere die Relation (7) des eben zitierten Paragraphen (S 228) die folgende Form au:

(3) 
$$\lim_{n\to\infty} \frac{d_n'}{d_n} \leq \lim_{n\to\infty} \frac{s_n'}{s_n} \leq \overline{\lim_{n\to\infty}} \frac{s_n'}{s_n} \leq \overline{\lim_{n\to\infty}} \frac{d_n'}{d_n}.$$

Daraus folgt aber, daß die Beziehung:

(4) 
$$\lim_{n\to\infty} \frac{d'_n}{d_n} = 0 \quad \text{(anders geschrieben: } d'_n < d_n, \ D'_n > D_n)$$

eine  $hinreichende^i$ ) Bedingung für die Existenz der Beziehung (1), d h. für die schwächere Divergenz von  $\sum d_{r}'$  bildet; und daß die Beziehung:

(5) 
$$d_a \sim d_a$$
 (anders geschrieben:  $D_a \sim D_a$ )

eine hm eichende Bedingung für die gleichartige Divergenz von  $\sum d_{r}', \sum d_{r}$  darstellt  $^{3}$ ?

Im ubrigen bemerke man, daß die *Divergens* zweier Reihen keineswegs allemal in dem hier näher definierten Sinne vergleichbar sein muß Mit anderen Worten durch die Annahme:

$$s_n' < s_n, \quad s_n' \sim s_n, \quad s_n > s_n$$

sind kemeswegs alle Möglichkeiten erschöpft. Es konnte auch sein:  $\varliminf_{n\to\infty}\frac{s'_n}{s_n}=0, \varlimsup_{n\to\infty}\frac{s'_n}{s_n}>0, \text{ oder: } \varlimsup_{n\to\infty}\frac{s'_n}{s_n}=\infty, \varliminf_{n\to\infty}\frac{s'_n}{s_n}<\infty, \text{ in welchen}$  Fallen dann eben die Divergens von  $\sum d'_r$  und  $\sum d_r$  uberhaupt nicht vergleichbar ist.

$$\lim_{n\to\infty}\frac{d_n'}{d_n}=0$$

2) Ist geradezu

 $d_n' \simeq d_n$  (also  $D_n' \simeq D_n$ )

so folgt auch.

 $s_a^\prime \cong s_a$ 

Dieselbe ist aber, wie aus der Beziehung (3) des n\u00e4heren hervorgeht, keine notwendige Das letztere w\u00fcrde nur von der Beziehung gelten

2. Alle möglichen  $d_v$  sind offenbar dadurch vollstandig charakterisiert, daß  $d_v$  positiv und die Summe von (v+1) Gliedern:  $(d_0+d_1+\cdots+d_v)$  eine wesentlich positive, mit v monoton ins Unendliche wachsende Zahl ist. Beseichnen wir in diesem Kapitel eine Zahl dieser letsteren Art ein für allemal mit  $M_v$  (sodaß also:  $M_v > M_{v-1} > 0$  für  $v=1,2,3,\cdots$  und  $\lim_{n\to\infty} M_v = +\infty$ ), so kann man setzen (für  $v=0,1,2,\cdots$ ):

(6) 
$$\sum_{n=1}^{y} d_{n} - M_{y} \text{ (also speziell: } d_{0} - M_{0}),$$

und daher (für  $v = 1, 2, 3, \cdots$ ):

$$\sum_{n=1}^{r-1} d_n - M_{r-1},$$

sodaß (für  $v = 1, 2, 3, \cdot$ ) sich ergibt:

$$(7) d_{r} - M_{r} - M_{r-1},$$

d. h. das allgemeine Glied  $d_r$  jeder divergenten Reihe läßt sich auf die Form (7) bringen.

Umgekehrt erkennt man über auch ohne weiteres, daß jede Zahl von der Form  $(M_v - M_{v-1})$  das allgemeine Glied einer dwergenten Reihe liefert. Denn man hat:

(8) 
$$M_0 + \sum_{r}^{n} (M_r - M_{r-1}) = M_n$$

und daher:

326

(9) 
$$M_0 + \sum_{1}^{\sigma} (M_{\nu} - M_{\nu-1}) = \lim_{n \to \infty} M_n = +\infty$$

Zugleich ergibt sich aus der Definition von Nr. 1, daß diese Reiheum so schwächer divergiert, je langsamer  $M_n$  mit n ins Unendliche wächst. Man kann somit als Resultat dieser Betrachtung den folgenden Satz aussprechen:

Das allgemeine Glied  $d_{\star}$  jeder divergenten Reihe läßt sich auf die Form:

$$d_{r} = M_{r} - M_{r-1}$$

bringen; umgekehrt ist die Reihe mit dem allgemeinen Gliede  $(M_r - M_{r-1})$  stets divergent, und swar um so schwächer, je langsamer  $M_u$  mit v ins Unendliche wächst.

 Die Gleichungen (1) und (9) lehren, daß man zu einer Reihe mit dem allgemeinen Gliede d. – M. – M. i eine schwächer divergierende konstruieren kann, wenn man an Stelle der Zahlenfolge  $(M_{\tau})$  eine andere  $(M_{\tau})$  von der Beschaffenheit substituiert, daß  $M_{\tau}' < M_{\tau}$  Nimmt man speziell:  $M_{\tau}' = \lg M_{\tau}$ , so folgt also zunächst, daß die Reihe mit dem allgemeinen Ghiede  $(\lg M_{\tau} - \lg M_{\tau-1})$  gleichfalls divergiert und zwar schwacher, als  $\sum (M_{\tau} - M_{\tau-1})$  Nun ist aber nach § 38, S 245, Ungl. (26)

(10) 
$$\lg M_{\nu} - \lg M_{\nu-1} \begin{cases} < \frac{M_{\nu} - M_{\nu-1}}{M_{\nu-1}} \\ > \frac{M_{\nu} - M_{\nu-1}}{M_{\nu}}, \end{cases}$$

und hieraus folgt zunächst, daß auch die Reihe mit dem allgemeinen Gliede:

(11a) 
$$\delta_{\nu} = \frac{M_{\nu} - M_{\nu-1}}{M_{\nu-1}} = \frac{d_{\nu}}{M_{\nu-1}}$$

stets divergent ist, während man zugleich ohne weiteres erkennt, das sie schwacher divergiert, als diejenige mit dem allgemeinen Gliede  $d_n$ 

Was sodann die Reihe mit dem (in der zweiten Ungl. (10) auftretenden) allgemeinen Gliede.

(11b) 
$$\overline{\delta}_{\nu} = \frac{M_{\nu} - M_{\nu-1}}{M_{\nu}} = \frac{d_{\nu}}{M_{\nu}}$$

betrifft, so laßt sich deren Divergens zwar nicht aus Ungl (10), jedoch in folgender Weise erkennen. Ist zunächst  $M_v$  so beschaffen, daß  $M_{v-1} \sim M_v$ , so wird auch  $\delta_v \sim \delta_v$ , sodaß aus der eben bewiesenen Divergenz von  $\sum \delta_v$  auch die gleichartige Divergenz von  $\sum \delta_v$  folgt. Ist dagegen  $M_{v-1} < M_v$ , also:  $\lim_{v \to \infty} \frac{M_{v-1}}{M_v} = 0$  oder wenigstens:  $\lim_{v \to \infty} \frac{M_{v-1}}{M_v} = 0$  (NB. jede andere Möglichkeit ist ausgeschlossen, da ja für jedes endliche  $v: M_{v-1} < M_v$ ), so enthält die Reihe mit dem allgemeinen Gliede:  $\overline{\delta_v} = 1 - \frac{M_{v-1}}{M_v}$  unbegrenst viele Glieder, die behebig wenig unter der Einheit liegen, ist also wiederum divergent.

Mit Rücksicht auf Gl (6) kann man dieses letzte Resultat offenbar auch folgendermaßen aussprechen:

Mit der Reihe 
$$\sum d$$
, divergiert auch stets die Reihe  $\sum \frac{d_v}{e_v}$ , wo:  $s_v - \sum_{i} d_x$ 

Da aber die zweite dieser Reihen wegen  $s_r \to \infty$  stets schwacher divergiert, als die erste, so erkennt man, daß es keine Reihe schwachster Divergenz geben kann, und daß dieser Satz ein Mittel an die Hand gibt, um aus irgendeiner divergenten Reihe  $\sum d_r$  eine unbegrenste Skala von immer schwächer divergierenden Reihen abzuleiten.

Man kann indessen dieses Ziel bequemer erreichen, wenn man in dem Ausdrucke  $d_v = M_v - M_{v-1}$ , wie oben  $\lg M_v$ , sukzessive  $\lg_2 M_v$ ,  $\lg_3 M_v$ , an Stelle von  $M_v$  substituiert. Hierbei ergibt sich (für  $k=0,1,2,\cdots$ ):

$$\lg_{k+1} M_{r} - \lg_{k+1} M_{r-1}$$

(wober man nur für  $\nu$  einen Anfangswert n jedesmal groß genug annehmen muß, daß  $\lg_{k+1} M_{n-1} \ge 0$  ausfällt) als allgemeines Glied einer divergenten Reihe. Und da nach § 38, S. 246, Ungl. (28a):

$$\lg_{k+1} M_{\nu} - \lg_{k+1} M_{\nu-1} < \frac{M_{\nu} - M_{\nu-1}}{L_k(M_{\nu-1})},$$

so folgt, daß die Reihe mit dem allgemeinen Gliede

(12) 
$$\delta_{r}^{(k)} = \frac{M_{r} - M_{r-1}}{L_{k}(M_{r-1})} \quad \text{(wobei speziell: } \delta_{r}^{(0)} = \frac{M_{r} - M_{r-1}}{L_{0}(M_{r-1})} - \delta_{r} \text{)}$$

$$= \frac{d_{r}}{L_{k}(M_{r-1})}$$

$$= \frac{d_{r}}{L_{k}(d_{1} + d_{2} + \cdots + d_{r-1})}$$

gleichfalls divergiert, und zwar erkennt man mit Benützung von (4), daß die Reihen  $\sum_{n=0}^{\infty} \delta_{\nu}^{(k)}$  für  $k=0,1,2,\cdots$  eine unbegrenste Skala von suksessive schwacher divergierenden Reihen bilden.

Unterwirft man die  $M_v$  noch der Bedingung:  $M_{v-1} \sim M_v$ , also auch  $L_k(M_{v-1}) \sim L_k(M_v)$  (vgl. S. 246, 247, Formel (29) und (31)), so gilt das gleiche, wie von den  $\delta_v^{(k)}$ , offenbar auch von den Ausdrücken:

(13) 
$$\overline{\partial_{\nu}^{(k)}} = \frac{M_{\nu} - M_{\nu-1}}{L_{k}(M_{\nu})} = \frac{d_{\nu}}{L_{k}(M_{\nu})} \quad (k = 0, 1, 2, \cdot)$$

Wahlt man in (12) speziell:  $M_{\nu} = \nu + 1$  oder in (13)  $M_{\nu} = \nu$ , so wird:

(14) 
$$\delta_{\nu}^{(k)} = \overline{\delta_{\nu}^{(k)}} = \frac{1}{I_{D}(\nu)} \quad (k = 0, 1, 2, \cdots),$$

sodaß also die Reihen mit dem allgemeinen Gliede:

$$\frac{1}{v}$$
,  $\frac{1}{v \lg v}$ ,  $\frac{1}{v \cdot \lg v \lg_2 v}$ , ...

eine Skala von beständig schwacher divergierenden Reihen bilden.

4. Der im vorigen Artikel als das allgemeine Glied einer divergenten Reihe erkannte Ausdruck.  $\frac{M_{\nu}-M_{\nu-1}}{M_{\nu-1}}$  bildet nun, geradeso wie  $M_{\nu+1}-M_{\nu}$ , eine typische Form, in welche sich das allgemeine Glied jeder divergenten Reihe setzen laßt; und das analoge gilt mit einer unerheblichen Einschränkung auch für  $\frac{M_{\nu}-M_{\nu-1}}{M_{\nu}}$ 

Denkt man sich nämlich  $\delta_r$  als Glied einer divergenten Reihe beliebig vorgelegt, so ist das Produkt:

$$(1+\delta_0)(1+\delta_1)\cdots(1+\delta_{\nu}) > 1+\sum_{i=0}^{\nu}\delta_{i},$$

und wird daher für  $v \to \infty$  unendlich gro $\beta$ ; da es aber außerdem, wegen  $1 + \delta_v > 1$ , mit v monoton zunmmt, so kann man setzen

$$(1+\delta_0)(1+\delta_1) \qquad (1+\delta_r) = M_r,$$

und daher:

$$(1+\delta_0)(1+\delta_1)$$
  $(1+o_{\nu-1})=M_{\nu-1}$ ,

woraus durch Division sich ergibt:

$$1+\delta_{\nu}=\frac{M_{\nu}}{M_{\nu-1}},$$

also schließlich:

Dieses Resultat läßt sich noch in gewisser Beziehung verallgemeinern Versteht man unter  $\lambda$  eine gans behebige positive Zahl, so divergiert mit der Reihe  $\sum \delta_r$  auch stets die Reihe  $\sum \frac{\delta_r}{\lambda}$ . Auf Grund des eben gewonnenen Resultates kann man daher setzen:

$$\frac{\delta_{\nu}}{\lambda} = \frac{M_{\nu} - M_{\nu-1}}{M_{\nu-1}},$$

also:

(16) 
$$\delta_{r} = \lambda \cdot \frac{M_{r} - M_{r-1}}{M},$$

d. h..

Das allgemeine Glied jeder divergenten Reihe läßt sich stets auf die Form (16) bringen, wo  $\lambda$  eine beliebig ansunehmende positive Zahl bedeutet

Bezeichnet ferner of, das allgemeine Glied einer divergenten Reihe,

deren Glieder für jeden Wert  $\nu$  kleiner als 1 sind (#ährend  $\lim \overline{\delta}_{\nu}$  bzw.  $\overline{\lim} \, \delta$ , eventuell auch den Wert 1 haben darf), so ist offenbar auch  $\sum_{1 = \overline{\delta}_{r}} \frac{\overline{\delta}_{r}}{1 - \overline{\delta}_{r}} \text{ eine divergente Reihe (wegen: } 0 < 1 - \overline{\delta}_{r} < 1, \text{ also: } \frac{1}{1 - \overline{\delta}_{r}} > 1).$ Infolgedessen kann man nach Gl. (15) setzen:

$$\frac{\overline{\delta}_{r}}{1-\overline{\delta}_{r}}=\frac{M_{r}-M_{r-1}}{M_{r-1}},$$

also:

$$\frac{1}{\theta_{v}} = 1 + \frac{M_{v-1}}{M_{v} - M_{v-1}} = \frac{M_{v}}{M_{v} - M_{v-1}},$$

und man findet daher:

$$\overline{\partial}_{\nu} = \frac{M_{\nu} - M_{\nu-1}}{M_{\nu}}$$

als weitere typische Form für das allgemeine Glied jeder divergenten Reihe, deren Glieder für jeden endlichen Index unter 1 liegen

Bedeutet dann schließlich  $\delta_{*}'$  das allgemeine Glied einer divergenten Reihe mit der einzigen Einschränkung, daß  $\overline{\lim}_{r \to \infty} \delta_r' < \infty$ , so existieren allemal positive Zahlen  $\lambda$  von der Beschaffenheit, daß durchweg:  $\delta \mathcal{L} < \lambda$ , also  $\frac{\delta_{\ell}'}{\lambda} < 1$ . Also dann ergibt sich aber durch Anwendung von Gl. (17) auf  $\frac{\delta_{\ell}'}{\lambda}$ :

(18) 
$$\delta_{\nu}' = \lambda \cdot \frac{M_{\nu} - M_{\nu-1}}{M_{\nu}}$$

als typische Darstellungsform aller möglichen  $\delta_{r}$ , für die nicht gerade  $\overline{\lim_{r\to\infty}}\,\delta_{r'}-\infty \text{ ist.}$ 

## § 49. Konvergente Reihen: $\sum c_r$ . — Typische Formen der $c_r$ .

1. Eine konvergente Reihe  $\sum_{s} c_{s} - s$  soll um so schwacher konvergent heißen, je langsamer  $s_n - \sum_i c_i$  mit unbegrenzt wachsendem n der Grenze szustrebt, d. h. je langsamer die Differenz:

$$s - s_n = \sum_{i=1}^{n} c_i$$
 (also der "Rest"  $R_n$  s § 44, S. 295, Gl. (7))

mit unbegrenzt wachsendem n gegen Null konvergiert.

Setzt man etwa:  $\sum_{0}^{\infty} c_{r}' - s'$ ,  $\sum_{0}^{n} c_{r}' - s_{n}$ , so wird hiernach diese Reihe schwächer konvergent heißen, als die Reihe  $\sum_{0}^{\infty} c_{r}$ , wenn:

(1) 
$$s'-s'_n > s-s_n$$
, d. h.  $\lim_{n\to\infty} \frac{s'-s'_n}{s-s_n} = \infty$ .

Und die beiden Reihen konvergieren gleichartig, wenn:

(2) 
$$s' - s'_n \sim s - s_r$$
 d. h.  $0 < g \le \overline{\lim}_{n \to \infty} \frac{s' - s'_n}{s - s_n} \le G < \infty$ 

Da  $s_n$ ,  $s_n'$  monoton sunehmen, also  $s-s_n$ ,  $s'-s_n'$  monoton (gegen Null) abnehmen, so gelten für  $\lim_{n\to\infty}\frac{s'-s_n'}{s-s_n}$  die Sätze des § 37, Nr 2, 3 (§ 226 bis 229) unter dem Texte · Beachtet man, daß:  $s-s_{n-1}-(s-s_n)-s_n-s_{n-1}-c_n$  usw, so nummt insbesondere die a a. O. mit (7a) bezeichnete Relation die folgende Form an:

(3) 
$$\lim_{n \to \infty} \frac{e'_n}{e_n} \le \lim_{n \to \infty} \frac{e' - e'_n}{e - e_n} \le \lim_{n \to \infty} \frac{e' - e'_n}{e - e_n} \le \lim_{n \to \infty} \frac{e'_n}{e'_n}$$

Daraus folgt aber, daß die Beziehung:

(4) 
$$\lim_{n\to\infty} \frac{c_n'}{c_n} = \infty \quad \text{bzw.} \quad 0 < \overline{\lim_{n\to\infty}} \frac{c_n'}{c_n} < \infty$$
(also:  $c_n' > c_n$ ,  $C_n' < C_n$ ) (also:  $c_n' \sim c_n$ ,  $C_n' \sim C_n$ )

eine hinreschende Bedingung dafür bildet, daß  $\sum c_i'$  schwächer als  $\sum c_{\mu}$ , bzw. gleichartig mit  $\sum c_{\mu}$  konvergiert. 1)

$$\begin{split} g &\leq \frac{c_{\gamma}}{c_{\gamma}} \leq G \\ g &\cdot c_{\gamma} \leq c'_{\gamma} \leq G \cdot c_{\gamma} \\ g(s_{n+Q} - s_{n}) \leq s'_{n+Q} - s'_{n} \leq G(s_{n+Q} - s_{n}), \\ g &\leq \frac{s'_{n+Q} - s'_{n}}{-s} \leq G. \end{split}$$

also:

Hieraus für e → ∞:

$$g \leq \frac{s' - s'_n}{s - s_n} \leq G,$$

and schizeBlich

$$g \leq \overline{\lim} \frac{s' - s'_n}{s - s_n} \leq G.$$

Analog im Falle  $c_n' > c_n$ 

<sup>1)</sup> Dieser besondere Fall der Sätze des § 37 kann auch leicht für sich bewiesen werden, sodaß es also nicht unbedingt notwendig erscheint, auf jene allgemeineren Sätze zu rekurrieren. Ist z. B  $c'_a \sim c_a$ , so hat man, etwa für r > 8

2. Die Glieder  $c_{\nu}$  einer beliebig vorgelegten konvergenten Reihe mit der Summe s sind dadurch vollständig charakterisiert, daß  $s-s_{\nu}$  (wo:  $s_{\nu}-c_{0}+c_{1}+\cdots+c_{\nu}$ ) mit unbegrenzt wachsendem  $\nu$  monoton gegen. Null abnimmt. Infolgedessen kann man setzen (für  $\nu=0,1,2,\cdots$ )

$$(5) s - s_v = \frac{1}{M_v},$$

also (für  $\nu = 1, 2, 3, \cdots$ ):

332

$$s-s_{r-1}=\frac{1}{M_{r-1}}$$

Subtrahiert man die erste dieser Gleichungen von der zweiten, so folgt (mit Berücksichtigung der Beziehung:  $s_* = s_{r-1} + c_r$ ).

(6) 
$$c_{\mathbf{v}} = \frac{1}{M_{\mathbf{v}-1}} - \frac{1}{M_{\mathbf{v}}} = \frac{M_{\mathbf{v}} - M_{\mathbf{v}-1}}{M_{\mathbf{v}} M_{\mathbf{v}-1}}.$$

Umgekehrt ist die Reihe mit dem allgemeinen Gliede  $(\frac{1}{M_{\nu-1}} - \frac{1}{M_{\nu}})$ stets konvergent. Denn man hat:

(7) 
$$\sum_{1}^{n} \left( \frac{1}{M_{\nu-1}} - \frac{1}{M_{\nu}} \right) = \frac{1}{M_{0}} - \frac{1}{M_{n}},$$

und daher:

(8) 
$$\sum_{1}^{\infty} \left( \frac{1}{M_{\nu-1}} - \frac{1}{M_{\nu}} \right) = \frac{1}{M_{0}}.$$

Zugleich lehrt Gl. (7), daß die fragliche Reihe auf Grund der in Nr 1 dieses Paragraphen gegebenen Definition um so schwacher konvergiert, je langsamer mit unbegrenzt wachsendem  $n: \frac{1}{M_n}$  der Null zustrebt, also  $M_n$  ins Unendliche wächst. Somit ergibt sich der folgende Satz:

Das allgemeine Glied c, jeder konvergenten Reihe laßt sich auf die Form

(9) 
$$c_{r} = \frac{M_{r} - M_{r-1}}{M_{r} \cdot M_{r-1}}$$

bringen; umyekehrt ist die Reihe mit dem allgemeinen Gliede  $\frac{M_v - M_{v-1}}{M_v \cdot M_{v-1}}$  stets konvergent, und swar um so schwacher, je langsamer  $M_v$  mit v ins Unendliche wachst.

3. Um also aus irgendeiner konvergenten Reihe  $\sum \frac{M_{\nu} - M_{\nu-1}}{M_{\nu} \cdot M_{\nu-1}}$  unhegrenzt viele schwacher konvergierende abzuleiten, wird man wiederum

nur an Stelle von  $M_{\nu}$  solche  $M_{\nu}'$  zu substituieren haben, welche mit  $\nu$  langsamer ins Unendliche wachsen, als  $M_{\nu}$ . Wir setzen nun zunächst:

(10) 
$$c_{\nu}' = \frac{M_{\nu}^{\rho} - M_{\nu-1}^{\rho}}{M_{\nu}^{\rho} M_{\nu-1}^{\rho}} = \frac{1 - q_{\nu}^{\rho}}{M_{\nu-1}^{\rho}}, \text{ wo: } q_{\nu} = \frac{M_{\nu-1}}{M_{\nu}},$$

so wird offenbar für  $\varrho>0$  die Reihe  $\sum c_s'$  stets konvergieren. Um die Abnahme ihrer Gheder mit derjenigen der  $c_s$  zu vergleichen, findet man (wegen  $c_s=\frac{1-q_s\lambda}{M}$ ).

(11) 
$$\frac{c'_{\nu}}{c_{\nu}} = \frac{1 - q_{\nu}^{\ell}}{1 - q_{\nu}} \cdot M_{\nu-1}^{1-\ell}.$$

Für jedes endliche  $\nu$  hat der Faktor  $\frac{1-q_v^q}{1-q_v}$  wegen  $q_v < 1$  einem bestimmten positiven Wert Ist sodann auch  $\lim_{v \to \infty} q_v < 1$  (bzw.  $\lim_{v \to \infty} q_v < 1$ ), so besitzt jener Faktor für  $v \to \infty$  gleichfalls einen bestimmten positiven Grenzwert (bzw. zwei bestimmte positive Hauptlimites). Und ist  $\lim_{v \to \infty} q_v = 1$ , so hat man nach § 37, S 236, Gl. (37):

$$\lim_{r\to\infty}\frac{1-q_r^{\varrho}}{1-q_r}=\varrho$$

(bzw falls  $\lim_{r\to\infty} q_r - \alpha < 1$ ,  $\overline{\lim}_{r\to\infty} q_r - 1$  sein sollte, so ergeben sich für  $\frac{1-q_r^\varrho}{1-q_r}$  die wesentlich positiven Hauptlimites:  $\frac{1-\alpha^\varrho}{1-\alpha}$  und  $\varrho$ ) Man findet somit in jedem Falle aus Gl (11)

$$\frac{c_y'}{c_y} \sim M_{z-1}^{1-\varrho}$$
,

oder anders geschrieben:

(12) 
$$c_{\nu}' \sim \frac{M_{\nu} - M_{\nu-1}}{M_{\nu} M_{\nu-1}^{q}},$$

und man kann daher wegen der Konvergenz von  $\sum c_{r}'$  den folgenden Satz aussprechen:

Es konvergrert stets die Reihe mit dem allgemeinen Gliede:

(13) 
$$c_{\nu}' = \frac{M_{\nu} - M_{\nu-1}}{M_{\nu} M_{\nu-1}^{\ell}} = M_{\nu}^{1-\ell} \cdot c_{\nu}$$

fur  $\varrho > 0$ , und swar offenbar schwächer, als  $\sum c_{\nu}$ , falls  $\varrho < 1$ .

übrigens einschließlich  $\nu \to \infty$  — endliche und von Null verschiedene positive Zahl bedeutet, ohne weiteres durch die folgende ersetzt werden:

$$(C_{\mathbf{v}} \cdot a_{\mathbf{v}+\mathbf{p}})^{\frac{1}{s_{\mathbf{v}}}} < 1,$$

aus welcher dann schließlich als hinreichende Bedingung sich ergibt:

(7) 
$$\overline{\lim}_{n} \left( C_{\nu} \ a_{\nu+p} \right)^{\frac{1}{\nu}} < 1: Konvergens$$

Bezeichnet man nun mit  $(B_r)$  eine gans beliebige unbegrenste Folge positiver Zahlen, so muß  $\sum B_r^{-1}$  entweder divergieren oder konvergieren, d. h. die  $B_r$  gehören entweder der Klasse der Zahlen  $D_r$  oder derjenigen der  $C_r$  an. Infolgedessen kann man aber die in (6) und (7) enthaltenen, völlig gleichartig gestalteten Konvergenzbedingungen folgendermaßen zusammensassen:

Die Reihe  $\sum a_{i}$  ist konvergent, wenn eine positive Zahlenfolge  $(B_{r})$  existiert, soda $\beta$ 

(G) 
$$\overline{\lim}_{v \to \infty} (B_v \cdot a_{v+p})^{\frac{1}{p_v}} < 1, \quad wo: \ s_v = \sum_{0}^{p_v} B_k^{-1}.$$

Es ist dies en Konvergenzkriterium erster Art, welches durch die schwerlich zu überbietende Allgememheit seiner Form merkwürdig erscheint und in dieser Hinsicht das vollkommene Analogon zu dem später zu erwähnenden (§ 54, Ungl. (J), S 379) Kummerschen Kriterium (svester Art) bildet. Man kann ihm durch Übergang zu den Logarithmen der beiden Ungleichungsseiten (nach Analogie des Konvergenzkriteriums (E)) auch die Form geben.

$$\overline{\lim_{n \to \infty}} \frac{\lg (B_r \cdot a_{r+p})}{s_r} < 0 \cdot Konvergens.$$

§ 51 Beispiele für die Anwendung der Kriterien erster Art. — Divergenzmaß der Beihen:  $\sum_{T_{n}(x)} \frac{1}{T_{n}(x)}$ ,  $\sum_{x} \frac{1}{x^{1-y}}$ . —

Legendres Annäherungsformel für die Häufigkeit der Primzahlen.

1. Es sei

(1) 
$$a_r = \frac{1}{\sqrt[r]{v^{\nu+1}}} = \frac{1}{v^{1+\frac{1}{v}}} \quad (\nu = 1, 2, 3, \cdots).$$

Man bemerkt zunächst, daß die Glieder dieser Reihe durchweg unter den

## \$ 50 Die Kriterien erster Art.

1. Da das allgemeine Glied jeder divergenten bzw konvergenten Reihe in der Form:

$$\begin{aligned} & d_{r} = \frac{1}{D_{r}} = \frac{M_{r} - M_{r-1}}{M_{r-1}} & (\$ 48, S. 327, Gl. (11a)), \\ & c_{r} = \frac{M_{r} - M_{r-1}}{M_{r} - 1} = \frac{1}{M_{r} - D_{r}} & (\$ 49, S 332, Gl (6)) \end{aligned}$$

enthalten 1st, so müssen sich alle uberhaupt existierenden Kriterien erster Art in die Form setzen lassen:

$$\text{(A)} \quad \begin{cases} \lim\limits_{r\to\infty} \frac{M_{r-1}}{M_r-M_{r-1}} \cdot a_{r+p} = \lim\limits_{r\to\infty} D_r \cdot a_{r+p} > 0 \colon & \text{Divergens,} \\ \lim\limits_{r\to\infty} \frac{M_r}{M_r-M_{r-1}} \quad a_{r+p} = \lim\limits_{r\to\infty} M_r \cdot D_r \quad a_{r+p} < \infty \colon \text{Konvergens} \end{cases}$$

(wobei es offenbar noch freisteht, die linke Seite mit einem gans beliebigen. nur für jedes v oberhalb und unterhalb gewisser positiver Zahlen bleibenden Faktor zu multiplizieren, also den links stehenden Ausdruck durch einen infinitar ahnlichen zu ersetzen)

Da aber die Reihe mit dem allgemeinen Gliede  $\frac{M_{r}-M_{r-1}}{M-M^{\varrho}}$  für jeden positiven, insbesondere also schon für jeden beliebig kleinen positiven Wert

von ρ (nach S 333, Gl (13)) konvergiert, so erscheint es für die Konvergenz von  $\sum a_n$  schon hinreichend, wenn für irgendem (beliebig kleines)  $\varrho > 0$ :

$$(\underline{A}') \qquad \qquad \overline{\lim_{r \to \infty}} \frac{M_r \quad M_{r-1}^{\varrho}}{M_r - M_{r-1}} \cdot a_{r+p} < \infty$$

wird — eine Bedingung, welche für jedes  $\varrho < 1$  offenbar weniger verlangt, als die entsprechende unter (A), und die somit eine Verbesserung des betreffenden Konvergenzkriteriums darstellt

Berücksichtigt man ferner, daß auch:  $\frac{M_r - M_{r-1}}{M_r}$  das allgemeine Glied einer divergenten.  $\frac{M_{\nu}-M_{\nu-1}}{M_{\nu}^{1+\varrho}}$  dasjenige einer konvergenten Reihe bildet, so kann man auch statt des Divergenzkriteriums (A) und des Konvergenzkriteriums (A') das folgende Paar von korrespondierenden Kriterien aufstellen.

$$(\mathrm{B}) \quad \begin{cases} \lim\limits_{r\to\infty} \frac{M_{r}}{M_{r}-M_{r-1}} \cdot a_{r+p} = \lim\limits_{r\to\infty} D_{r}' \cdot a_{r+p} > 0: & Divergens, \\ \lim\limits_{r\to\infty} \frac{M_{r}^{1+\varrho}}{M_{r}-M_{r-1}} & a_{r+p} = \lim\limits_{r\to\infty} M_{r}^{\varrho} \cdot D_{r}' \cdot a_{r+p} < \infty: & Konvergens. \end{cases}$$

Um hieraus eine Skala von ummer wirksameren Kriterien abzuleiten, hat man nur für  $M_{\nu}$  sukzessive langsamer ins Unendliche wachsende Zahlen  $M_{\nu}'$  einzusetzen. Dabei erscheint es offenbar zweckmäßig, die zur Bildung des Anfangskriteriums dieser Skala zu verwendenden  $M_{\nu}$  in bezug auf die Schnelligkeit ihrer Zunahme für wachsende Werte von  $\nu$  von vornherein einer passenden Beschränkung zu unterwerfen Wir führen also die schon früher mehrfach benützte Bedingung ein:

$$(1) M_{\nu} \sim M_{\nu-1},$$

welche die Zunahme von  $M_r$  in der Weise einschränkt, daß  $\frac{M_r}{M_{r-1}}$  stets unter einer endlichen Grenze bleibt

Substitutiert man sodann in (B)  $\lg_k M_*$  für  $M_*$  (wo  $k=0,1,2,\cdots$ ) und beachtet, daß infolge der Bedingung (1) nach § 38, S 247, Formel (32):

$$\lg_k M_v - \lg_k M_{v-1} \sim \frac{M_v - M_{v-1}}{L_{k-1}(M_v)},$$

so liefern die Kriterien (B) die folgende Skala von Kriterienpaaren

$$\text{(C)} \quad \begin{cases} \frac{\displaystyle \lim_{r \to \infty} \frac{L_k(M_r)}{M_r - M_{r-1}} \cdot \alpha_{r+p} > 0: & \textit{Divergens}, \\ \\ \displaystyle \lim_{r \to \infty} \frac{L_k(M_r)}{M_r - M_{r-1}} \cdot \alpha_{r+p} < \infty: & \textit{Lonvergens} & (\varrho > 0), \end{cases}$$

deren Anfangskriterien (k-0) mit den unter (B) aufgestellten identisch sind Wählt man speziell  $M_{\nu} = \nu$ , so gehen diese Kriterien in die folgenden über:

$$(C') \left\{ \frac{\lim_{r \to \infty} L_k(v) \cdot a_{r+p} > 0: \quad \text{Divergens}}{\lim_{k \to \infty} L_k(v) \cdot (\lg_k v)^{\varrho} \ a_{r+p} < \infty: \text{Konvergens} \ (\varrho > 0)} \right\} k = 0, 1, 2,$$

d. h die Reihe Za, dwergiert, wenn einer der Ausdrücke-

$$v \cdot a_{v+p}$$
,  $v \cdot \lg v$   $a_{v+p}$ ,  $v \cdot \lg v \cdot \lg_2 v \cdot a_{v+p}$ , ...

stets oberhalb einer angebbaren positiven Zahl bleibt — anders ausgedrückt, für  $v \to \infty$  einen von Null verschiedenen Limes bzw. unter en Limes hat. Sie konvergiert, wenn für irgendeinen Wert  $\rho > 0$  einer der Ausdrücke:

$$v^{1+\varrho} \cdot a_{r+n}$$
,  $v \cdot (\lg v)^{1+\varrho} \cdot a_{r+n}$ ,  $v \cdot \lg v \cdot (\lg_3 v)^{1+\varrho} \cdot a_{r+n}$ ,  $v \cdot \lg v \cdot (\lg_3 v)^{1+\varrho} \cdot a_{r+n}$ 

stets unter einer endlichen Grenze bleibt — anders ausgedrückt, für  $v \to \infty$  einen nicht unendlichen Limes bzw. oberen Limes besitzt Das Anfangskriterium dieser Skala rührt von Cauchy her, die übrigen wurden ungefähr gleichzeitig von A de Morgan und Ossian Bonnet aufgestellt, finden sich aber auch schon in einer nachgelassenen Note Abels.

2 Statt der bisher aufgestellten Kriterien*paare* kann man auch sogenannte disjunktive Kriterien erster Art bilden, d. h. solche, bei denen die Prüfung eines einzigem Ausdruckes gleichzeitig zur Feststellung der Divergenz oder Konvergenz dient, sofern das betreffende Kriterium überhaupt eine Entscheidung liefert. Als Ausgangspunkt diene hierbei die folgende Bemerkung Ist  $\alpha$  eine beliebige positive Zahl > 1 (also:  $\lg \alpha > 0$ ), so erkennt man leicht die Konvergens der Reihe mit dem allgemeinen Gliede:

$$\frac{M_{\nu}-M_{\nu-1}}{\sigma^{M_{\nu}}}.$$

Denn man hat (nach § 38, S. 239, Ungl. (1)):  $\alpha^{M_r} = e^{\lg \alpha} \stackrel{M_r}{\longrightarrow} M_r^s$  (für jedes positive q), also:

$$\frac{M_{\nu} - M_{\nu-1}}{\alpha^{M_{\nu}}} < \frac{M_{\nu} - M_{\nu+1}}{M_{\nu}^{1+\varrho}} \quad (\varrho > 0).$$

Zugleich sieht man ohne weiteres, daß die Reihe mit dem allgemeinen Gliede (2) für  $\alpha = 1$  und a fortrori für  $\alpha < 1$  divergiert

Infolgedessen ergibt sich für eine beliebige Reihe  $\sum a_n$ :

 $\label{eq:definition} \textit{Divergens}, \quad \text{wenn für } \nu \geq n \text{ und enn positives } \alpha \leq 1 \colon a_{\nu+p} \geq \frac{M_{\nu} - M_{\nu-1}}{\alpha^{M_{\nu}}},$ 

Konvergens, wenn für  $v \ge n$  und irgendein  $\alpha > 1 \cdot a_{v+p} \le \frac{M_v - M_{v-1}}{\alpha^{H_v}}$ , oder anders geschrieben:

und, wenn man wiederum nur die betreffenden Grenzwerte für  $\nu \to \infty$  in Betracht zieht:

(D) 
$$\frac{\lim_{y\to\infty} \frac{u_y}{\sqrt{\frac{a_{y+y}}{M_y-M_{y-1}}}}}{\left\{\begin{array}{l} >1: \ \text{Dwergens}, \\ <1: \ \text{Konvergens}. \end{array}\right\}}$$

1) Dabei genügt sur Divergens die Einstens der fraglichen Besiehung für den unteren, zur Konvergens für den oberen Limes Das Divergenzkriterium erleidet beim Übergange von (8) zu (D) insofern eine gewisse Minderung der Tragweite, als die in (3) noch sulässige Annahme  $\alpha=1$  bei Benützung der Limesform in Wegfall kommt (vgl die analoge Erscheinung § 47, S. 521, Formel (11), (12) und S 322, Fußn 1). Im übrigen bemerke man noch, daß die Divergenzbedingung (D) offenbar nur erfüllt sein kann, wenn:

$$\lim_{\nu\to\infty}\frac{a_{\nu+p}}{M_{\nu}-M_{\nu-1}}=+\infty,$$

während doch infolge der Divergenz von  $\sum (M_{\nu} - M_{\nu-1})$  die *Divergenz* von  $\sum a_{\nu}$ 

Aus dieser Fundamentalform des disjunktiven Kriteriums erster Art kann man wiederum Skalen von schärferen Kriterien ableiten, indem man von einem irgendwie fixierten M, ausgehend an Stelle von M, sukzessive immer langsamer ins Unendliche wachsende Zahlen M, einführt Hierbei erscheint es für die praktische Anwendung zweckmäßiger, die Ungleichungen (3) bzw das Kriterium (D) in der Weise umzuformen, daß man auf beiden Seiten der betreffenden Ungleichungen die Logarithmen der reziproken Werte bildet. Es folgt auf diese Weise aus Ungl. (3):

$$(4) \begin{cases} \textit{Divergens}, & \text{wenn für } \alpha \leq 1 \\ \textit{Konvergens}, & \text{wenn für } \alpha > 1 \end{cases} \frac{\underline{M_{\nu} - M_{\nu - 1}}}{\underline{a_{\nu + p}}} \begin{cases} \leq \lg \alpha, \text{ d. h. sohleBlich: } \leq 0 \\ \geq \lg \alpha > 0, \end{cases}$$

sodaß das Kriterium (D) in das folgende (in Wahrheit nur durch die Schreibweise verschiedene) übergeht:

(E) 
$$\lim_{\substack{v \to \infty \\ v \to \infty}} \frac{\lg \frac{M_v - M_{v-1}}{a_{v+p}}}{M_v} \begin{cases} < 0: Divergens, \\ > 0: Konvergens. \end{cases}$$

Die M, hatten bisher keiner besonderen Beschränkung zu genügen. Führt man jetzt wiederum die Bedingung M,  $\sim M_{\nu-1}$  ein und substituiert  $\lg_{k+1} M$ , (wo  $k=0,1,2,\cdot\cdot$ ) für M,, so kann man die auf diese Weise aus (E) resultierenden Kriterien, wegen:

$$\lg_{k+1} M_{\nu} - \lg_{k+1} M_{\nu-1} \sim \frac{M_{\nu} - M_{\nu-1}}{L_k(M_{\nu})},$$

durch die folgenden ersetzen:

$$(F) \quad \frac{\lim\limits_{r\to\infty} \frac{\lg\frac{M_r-M_{r-1}}{L_k(M_r)} \; a_{r+p}}{\lg_{k+1} \; M_r}}{\lg_{k+1} \; M_r} \; \left| \begin{array}{c} <0 \; : \quad \textit{Divergens}, \\ >0 \; : \quad \textit{Konvergens}. \end{array} \right. \; (k=0,\,1,\,2,\,\, \cdot \,\, )$$

schon gesichert ist, wenn nur:

$$\lim_{\substack{v \to \infty}} \frac{a_{v+p}}{M_v - M_{v-1}} > 0,$$

daß aber auch dieses letstere Divergenskriterium noch eine merkliche Verschlechterung des ursprünglichen Divergenskriteriums (B) vorstellt. Hiernach erweist sich das Divergenskriterium (D), soweit seine praktische Brauchbarkeit in Frage kommt, als wertlos. Nichtsdestoweniger besitzt es eine außerordentliche priusspielle Bedeutung, die auf der (übrigens in gewisser Weise noch vervollkommungsfähigen) Einhestlichkeit des zur Prüfung von Divergens und Konvergenz dienlichen Ausdruckes beruht: näheres hierüber (für die besondere Wahl M., — 7) s. in Nr. 4 dieses Paragraphen.

Das für k = 0 resultierende Kriterium, nämlich:

$$\frac{\lim\limits_{\stackrel{\longleftarrow}{v\to\infty}} \frac{\lg \frac{M_v-M_{v-1}}{M_v a_{v+p}}}{\lg M_v} \left\{ \begin{array}{c} <0: & \textit{Divergens}, \\ >0: & \textit{Konvergens}, \end{array} \right.$$

kann wegen:  $\lg \frac{M_r - M_{r-1}}{M_r} = \lg \frac{M_r - M_{r-1}}{a_{r+p}} - \lg M_{r}$  auch folgendermaßen geschrieben werden:

$$(F_1) \qquad \qquad \frac{\lim\limits_{r \to \infty} \frac{\lg \frac{M_r - M_{r-1}}{a_{r+p}}}{\lg M_r} \begin{cases} < 1: & Divergens, \\ > 1: & Konvergens; \end{cases}$$

während die übrigen Kriterien der Skala (F)  $(k-1, 2, 3, \cdots)$  wegen:

$$\lg \frac{M_{\nu} - M_{\nu-1}}{L_k(M_{\nu})} - \lg \frac{M_{\nu} - M_{\nu-1}}{L_{k-1}(M_{\nu})} - \lg_{k+1} M_{\nu}$$

sich in die Form setzen lassen:

$$(\mathbf{F_s}) \quad \frac{\lim\limits_{\overline{L_{k-1}}(M_{\gamma})} \frac{M_{\gamma} - M_{\gamma-1}}{L_{k-1}(M_{\gamma})}}{\lim\limits_{\overline{l_{k+1}}M_{\gamma}}} \begin{cases} <1: & \textit{Divergens}, \\ >1: & \textit{Konvergens} \end{cases} \quad (k-1, 2, 3, \cdots).$$

3 Es verdient hervorgehoben zu werden, daß das *Divergens*kriterium  $(\mathbf{F}_1)$  eine etwas *geringere*, dagegen das *Konvergens*kriterium *genau dieselbe* Tragweite besitzt, wie das entsprechende (d. h. mit demselben M, gebildete) in (B). Liefert nämlich das *Divergens*kriterium  $(\mathbf{F}_1)$  eine unzweideutige Entscheidung, d. h. hat man:

$$\lim_{v \to \infty} \frac{\frac{M_v - M_{v-1}}{a_{v+g}}}{\log M_v} < 1,$$

so muß schon von einem bestimmten Index ab, etwa für  $\nu \ge \lambda$  eine Beziehung von der Form bestehen:

$$\frac{\lg \frac{M_{\nu} - M_{\nu-1}}{a_{\nu+\rho}}}{\lg M_{\nu}} \le 1 - \varrho, \text{ wo } \varrho > 0.$$

Daraus folgt dann weiter, daß für v≥n:

$$\begin{split} \lg \frac{M_{v} - M_{v-1}}{a_{v+p}} & \leq \lg M_{v}^{1-\varrho}, \\ \frac{a_{v+p}}{M_{v} - M_{v-1}} & \geq \frac{1}{M_{v}^{1-\varrho}}, \quad \frac{M_{v}}{M_{v} - M_{v-1}} \cdot a_{v+p} \geq M_{v}^{\varrho}, \end{split}$$

also schließlich:

$$\lim_{r\to\infty}\frac{M_r}{M_1-M_{r-1}}\cdot a_{r+p}=\infty\,,$$

d.h. das *Divergens*kriterium (F<sub>1</sub>) kann nur dann eine Entscheidung liefern, wenn bei dem entsprechenden in (B) geradezu der Grenzwert  $\infty$  erscheint. Es versagt also schon, wenn nur  $\lim_{r\to\infty} \frac{M_r}{M_r-M_{r-1}} \cdot a_{r+p}$  endlich und von Null verschieden ausfällt<sup>1</sup>), in welchem Falle das *Divergens*kriterium (B) noch vurksam bleibt.

 Dies kann auch durch analoge Schlüsse, wie die eben angestellten, leicht direkt bestätigt werden Ist nämlich

$$\lim_{r\to\infty}\frac{M_r}{M_r-M_{r-1}}\quad a_{r+p}=g>0,$$

so hat man zwar für alle  $v \ge n$ 

$$\frac{M_{\nu}}{M_{\nu}-M_{\nu-1}} \quad a_{\nu+p} > g-\epsilon,$$

dagegen für unendlich viele m.

$$\frac{M_{m_y}}{M_{m_y}-M_{m_y-1}} \quad a_{m_y+p} < g+\varepsilon.$$

Aus der ersten dieser Ungleichungen folgt dann für alle  $v \ge n$ 

$$\frac{M_{\nu}-M_{\nu-1}}{a_{\nu+p}}<\frac{M_{\nu}}{g-s},$$

$$\frac{\lg \frac{M_{\nu}-M_{\nu-1}}{a_{\nu+p}}}{\lg M_{\nu}} < 1 - \frac{\lg (g-s)}{\lg M_{\nu}},$$

und analog aus der swesten für unendlich viele m.

$$\frac{\lg \frac{M_{m_r} - M_{m_r-1}}{a_{m_r+p}}}{\lg M_{m_r}} > 1 - \frac{\lg (g+s)}{\lg M_{m_r}}.$$

Daraus ergibt sich aber, daß

$$\lim_{\substack{\overline{\lim}\\ v \to \infty}} \frac{\lg \frac{M_v - M_{v-1}}{a_{v+p}}}{\lg M_w} = 1,$$

d h das Devergenzkriterium (F1) versagt in diesem Falle

Gibt andererseits das Konvergenskriterium  $(F_1)$  eine Entscheidung, d h. hat man:

$$\lim_{r \to \infty} \frac{\lg \frac{M_{r} - M_{r-1}}{a_{r+p}}}{\lg M_{r}} > 1$$

und daher auch schon für  $\nu \geq n$ :

$$\frac{\lg \frac{M_{\nu} - M_{\nu-1}}{a_{\nu+p}}}{\lg M_{\nu}} \ge 1 + \varrho, \text{ wo } \varrho > 0,$$

so folgt in ähnlicher Weise, wie oben:

$$\frac{a_{\nu+p}}{M_{\nu}-M_{\nu-1}} \leq \frac{1}{M_{\nu}^{1+\varrho}}, \quad \frac{M_{\nu}^{1+\varrho}}{M_{\nu}-M_{\nu-1}} \quad a_{\nu+p} \leq 1 \quad (\nu \geq n),$$

also auch

$$\lim_{r\to\infty}\frac{M_r^{1+\varrho}}{M_r-M_{r-1}}\quad a_{r+p}\leq 1,$$

d h. das Konvergenskriternum (B) hefert dann gleichfalls eine Entscheidung Umgekehrt: Ist das letztere der Fall, d. h. weiß man nur, daß.

$$\lim_{r\to\infty}\frac{M_r^{1+\varrho}}{M_r-M_{r-1}}\cdot a_{r+p}=G<\infty,$$

so hat man für  $\nu \geq n$  durchweg:

$$\frac{M_{v}^{1+\varrho}}{M_{v}-M_{v-1}} \cdot a_{v+p} < G + \varepsilon,$$

also:

$$\frac{M_{\nu}-\underline{M}_{\nu-1}}{a_{\nu+n}} > \frac{M_{\nu}^{1+\varrho}}{G+\varepsilon}, \quad \lg \frac{M_{\nu}-M_{\nu-1}}{a_{\nu+\varrho}} > (1+\varrho) \lg M_{\nu} - \lg (G+\varepsilon),$$

und somit schließlich:

$$\lim_{\substack{l \\ r \to \infty}} \frac{\lim_{r \to \infty} \frac{M_r - M_{r-1}}{a_{r+p}}}{\lim_{r \to \infty} \frac{1}{\lg M_r}} \ge 1 + \varrho > 1,$$

d h das Konvergenskriterium (F1) ist ebenfalls entscheidend

4 Setzt man wiederum in (D), (F<sub>1</sub>), (F<sub>2</sub>)  $M_* = v$ , so ergeben sich die folgenden spezielleren Kriterien

(D') 
$$\overline{\lim_{r \to \infty}} \sqrt[r]{a_{r+p}} \begin{cases} > 1: & Divergens, \\ < 1. & Konvergens \end{cases}$$

$$(F_1') \qquad \qquad \frac{\lim_{r \to \infty} \frac{\lg \frac{1}{a_{r+p}}}{\lg r}}{\lg r} \begin{cases} < 1 & Divergens, \\ > 1 & Konvergens \end{cases}$$

$$(\mathbf{F}_{2}') \quad \underset{\substack{v \to \infty}}{\underline{\lim}} \frac{1}{\overline{L_{k-1}(v)}} \frac{1}{a_{v+p}} \begin{cases} < 1: & Divergens, \\ > 1: & Konvergens. \end{cases} (k=1,2,3,\cdots).$$

Die beiden ersten dieser Kriterien rühren von Cauchy, die übrigen von Bertrand her. Sie bilden zusammengenommen eine Skala von immer wirksameren Kriterien, wie aus ihrer Herleitung hervorgeht und auch unmittelbar erkannt wird, wenn man das Kriterium (D') auf die Form (E), die Kriterien (F,), (F,') auf die Form (F) bringt, sodaß sich ergibt:

(E') 
$$\frac{\lim_{r\to\infty}\frac{\lg\frac{1}{a_{r+p}}}{r}}{\sup_{r\to\infty}\left\{\begin{array}{l}<0:\ \ Divergens,\\>0:\ \ Konvergens.\end{array}\right.$$

$$(\mathbf{F}') \qquad \underbrace{\lim_{r \to \infty} \frac{\lg}{\mathbf{I}_{\mathbf{k}}(\mathbf{r}) \ a_{\mathbf{v}+\mathbf{p}}}}_{\mathbf{l}\mathbf{g}_{\mathbf{k}+\mathbf{1}},\mathbf{r}} \left\{ \begin{array}{l} < 0: \quad \textit{Divergens,} \\ > 0: \quad \textit{Konvergens.} \end{array} \right. (k=0, 1, 2, \cdots).$$

Bezüglich des Kriteriums (D') — des sog. Cauchyschen Fundamentalkriteriums erster Art — sei hier noch die folgende (für die Theorie der Potensreihen besonders wichtige) Bemerkung gemacht. Man kann danach zunächst auf die Divergens von  $\sum a_n$  schließen, wenn:

$$\lim_{n \to \infty} \sqrt[n]{a_{n+p}} = A > 1,$$

oder:

$$\lim_{n\to\infty}\sqrt[p]{a_{n+p}}=A>1$$

(weil ja im letzteren Falle umsomehr:  $\overline{\lim_{r\to\infty}} \sqrt[r]{a_{r+p}} > 1$  witd) Es erweist sich nun aber für die *Divergens* von  $\sum a_r$  schon als ausreichend, wenn nur:

$$(5 a) \qquad \qquad \overline{\lim} \sqrt[7]{a_{r+p}} - A > 1$$

ist. 1) Denn in diesem Falle gibt es für jedes s>0 unbegrenst viele Glieder  $a_{n_n}$ , derart, daß:

$$\sqrt[m_{\nu}]{a_{m_{\nu}+p}} > A - \varepsilon$$
, also:  $a_{m_{\nu}+p} > (A - \varepsilon)^{m_{\nu}}$ .

Und da man hierbei s so klein annehmen kann, daß auch noch:

$$A-\varepsilon>1$$
,

so wachsen die Glieder  $a_{m_n+p}$  mit  $m_p$  über jede Grenze, sodaß also

<sup>1)</sup> Wobei also  $\lim_{n \to \infty} \sqrt[n]{a_{n+p}}$  auch < 1 sein darf.

 $\sum a_r$  divergieren muß.<sup>1</sup>) Selbstverständlich genügt es andererseits für die Konvergens von  $\sum a_r$ , wenn:

$$(5b) \qquad \qquad \overline{\lim} \sqrt[r]{a_{r+p}} < 1,$$

sodaß also schließlich überhaupt uur der *obere* Limes von  $\sqrt[r]{a_{r+p}}$  in Betracht kommt und ein *Versagen* des fraglichen Kriteriums nur dann eintritt, wenn:

$$\overline{\lim_{v\to\infty}\sqrt[p]{a_{v+p}}}=1.$$

5 Das in (D) bzw. (E) enthaltene Konvergenskriterium gestattet noch eine gewisse, theoretisch interessante Verallgemeinerung Setzt man in (D).

$$M_{\nu} - M_{\nu-1} = D_{\nu}^{-1} \quad (\nu = 1, 2, 3, \cdot \cdot) \quad M_{0} = D_{0}^{-1}$$

also.

$$M_{\nu} = M_0 + \sum_1^{\nu} (M_{\nu} - M_{\nu-1}) = \sum_0^{\nu} D_k^{-1} = s_{\nu},$$

so nimmt das Konvergenskriterium (D) die Form an-

(6) 
$$\overline{\lim}_{\substack{\nu \to \infty}} (D_{\nu} \ a_{\nu+p})^{\frac{1}{s_{\nu}}} < 1: K\'{o}nvergens.$$

Dabei kann  $D_{\tau}^{-1}$  — da die  $M_{\tau}$  bei der Aufstellung der Formel (D) keiner besonderen Beschränkung unterworfen waren — nach dem Satze von § 48, Nr 2 (S. 326, Gl (7)) das allgemeine Glied jeder beliebigen divergenten Reihe bedeuten.

Sei nun ferner  $C_r^{-1}$  das allgemeine Glied einer behebigen konvergenten Reihe, so ist es für die Konvergens von  $\sum a_r$  gleichfalls hinreichend, wenn von irgendeiner bestimmten Stelle  $\nu$  ab

$$C_{\nu} \cdot a_{\nu+n} < 1$$

und diese Bedingung kann, da  $s_{\nu} = \sum_{0}^{\nu} C_{k}^{-1}$  eine für jedes  $\nu$  — hier

<sup>1)</sup> Der Grund dieses Verhaltens liegt offenbar darin, daß hier die zur Kriteriumbildung herangezogene Vergleichsreihe aus lauter Ghiedern besteht, welche schließlich ins Unendische wachsen, und daß daher jede aus ihr herausgehobene Reihe gleichfalls divergiert, was im allgemeinen meht der Fall zu sein braucht, wenn die Ghieder der divergenten Reihe schließlich gegen Null konvergieren oder auch nur den unteren Limes Null haben (e § 44, Nr. 1, S 311).

übrigens einschließlich  $\nu \to \infty$  — endliche und von Null verschiedene positive Zahl bedeutet, ohne weiteres durch die folgende ersetzt werden:

$$(C_{\nu} \ a_{\nu+p})^{\frac{1}{\epsilon_{\nu}}} < 1,$$

aus welcher dann schließlich als hinreichende Bedingung sich ergibt:

(7) 
$$\overline{\lim}_{n \to \infty} \left( C_{\mathbf{r}} \cdot a_{\mathbf{r}+\mathbf{p}} \right)^{\frac{1}{2\mathbf{r}}} < 1: \quad Konvergens$$

Bezeichnet man nun mit  $(B_r)$  eine gans beliebige unbegrenste Folge positiver Zahlen, so muß  $\sum B_r^{-1}$  entweder divergieren oder konvergieren, d. h. die  $B_r$  gehören entweder der Klasse der Zahlen  $D_r$  oder derjenigen der  $C_r$  an. Infolgedessen kann man aber die in (6) und (7) enthaltenen, vollig gleichartig gestalteten Konvergenzbedingungen folgendermaßen zusammenßassen:

Die Reihe  $\sum a_n$  ist konvergent, wenn eine positive Zahlenfolge  $(B_n)$  existiert, soda $\beta$ :

(G) 
$$\overline{\lim}_{r \to \infty} (B_r \cdot a_{r+p})^{\frac{1}{r_r}} < 1$$
, we  $s_r = \sum_{0}^{r_r} B_k^{-1}$ 

Es ist dies ein Konvergenzkriterium erster Art, welches durch die schwerlich zu überbietende Allgemeinheit seiner Form merkwürdig erscheint und in dieser Hinsicht das vollkommene Analogon zu dem später zu erwähnenden (§ 54, Ungl. (J), S 379) Kummerschen Kriterium (eveuter Art) bildet. Man kann ihm durch Übergang zu den Logarithmen der beiden Ungleichungsseiten (nach Analogie des Konvergenzkriteriums (E)) auch die Form geben:

$$(\mathbf{H}) \qquad \qquad \lim_{\substack{v \to \infty}} \frac{\lg \left(B_v \ a_{v+p}\right)}{s_v} < 0 \quad \text{Konvergens.}$$

§ 51 Beispiele für die Anwendung der Kriterien erster Art. — Divergenzmaß der Reihen:  $\sum \frac{1}{L_1(\nu)}, \sum \frac{1}{\nu^{1-\varrho}}$ .

Legendres Annäherungsformel für die Häufigkeit der Primzahlen.

1. Es sei:

(1) 
$$a_{\nu} = \frac{1}{\sqrt{\nu^{\nu+1}}} = \frac{1}{1+\frac{1}{\nu}} \quad (\nu = 1, 2, 3, \cdots)$$

Man bemerkt zunächst, daß die Glieder dieser Reihe durchweg unter den

entsprechenden der harmonischen Reihe (§ 44, Nr. 4, S 299), dagegen von einer bestimmten Stelle ab stets iber denjenigen der Reihe  $\sum_{p^{1}+\varrho} \frac{1}{p^{1+\varrho}}$  liegen, wie klein auch die positive Zahl  $\varrho$  angenommen werden mag

Im übrigen ergibt sich.

(2) 
$$\lim_{v \to \infty} v \cdot a_v = \lim_{r \to \infty} \frac{1}{\frac{1}{r}} = \lim_{v \to \infty} e^{-\frac{\lg v}{v}} = 1,$$

sodaß also die betreffende Reihe auf Grund des ersten Divergenzkriteriums der Skala (C'), § 50 (S 336), dwergiert. 1)

2 Setzt man

(3) 
$$a_{\nu} = \frac{1}{(\lg \nu)^{\lg \nu}} \quad (\nu = 2, 3, \cdots),$$

so hat man:

(4) 
$$(\lg \nu)^{\lg \nu} = (e^{\lg \nu})^{-\lg \nu} = (e^{\lg \nu})^{-\lg \nu} = \nu^{\lg \nu} = \nu^{\lg \nu}$$

also:

(5) 
$$\lim_{v=\infty} v^{1+\varrho} \quad a_v = \lim_{v=\infty} \frac{1}{v^{\log_2 v - (1+\varrho)}} = 0,$$

d h die Reihe  $\sum a_r$  ist auf Grund des ersten Konvergenzkriteriums der Skala (C') konvergent. Das gleiche gilt allgemein, wenn gesetzt wird:

(6) 
$$a_{\nu} = \frac{1}{(|g_{\nu}|^{2})^{3g_{\nu}}} \quad (k=1,2,3,\cdots),$$

wegen:

(7) 
$$(\lg_{k} \nu)^{\lg \nu} = (e^{\lg_{k+1} \nu})^{\lg \nu} = \nu^{\lg_{k+1} \nu}.$$

Dagegen wäre die Reihe mit dem allgemeinen Gliede:

$$a_{\nu} = \frac{1}{(|g_{\nu}\rangle)^{\log_2 \nu}}$$

divergent Denn man hat:

$$\lim_{v\to\infty} \frac{\lg\frac{1}{a_v}}{\lg v} = \lim_{v\to\infty} \left(1 + \frac{1}{v}\right) \cdot \frac{\lg v}{\lg v} = 1.$$

Man müßte also das nächst höhere Kriterium (d. h.  $(F_2)$  für k=1) anwenden und findet alsdann

$$\lim_{\substack{v \to \infty}} \frac{\lg \frac{1}{v \, a_v}}{\lg_1 v} = \lim_{\substack{v \to \infty}} \frac{\lg v}{v \lg_1 v} = 0. \quad \text{Divergens.}$$

<sup>1)</sup> Wie aus Nr. 3 des vongen Paragraphen hervorgeht, muß das dequenktive Kriterum der betreffenden Stufe, also das Kriterium (F<sub>1</sub>') hier versagen In der Tat findet man

1 1

(9) 
$$a_{u} = e^{-(\lg_{2}\tau)^{2}},$$

(10) 
$$v \cdot a_v = e^{\lg v - (\lg_2 v)^2} = e^{\lg v \left(1 - \frac{(\lg_2 v)^2}{\lg v}\right)},$$

folglich mit Benützung von § 38, Gl (2), S. 240.

(11) 
$$\lim_{n\to\infty} \nu \quad a_{\nu} = \infty.$$

Hieraus folgt noch a fortvori, daß auch jede Reihe von der Form  $\sum \frac{1}{(\lg_k s)^{\lg_{k+1} r}} (k-1, 2, 3, \cdots; \lambda-1, 2, 3, \cdots) \text{ divergiert}$ 

3. Die Reihe mit dem allgemeinen Gliede:

(12) 
$$a_{\nu} = \left(\frac{\lg_{k}(\nu+1)}{\lg_{k}(\nu)} - 1\right)^{1+\sigma} \quad (k=1, 2, 3, \cdots)$$

ist konvergent für  $\sigma > 0$ , dwergent für  $\sigma \le 0$ .

Man hat nämlich nach § 38, Nr. 5 (S. 247, Gl (36a)):

(13) 
$$\lim_{v \to \infty} L_k(v) \left\{ \frac{\lg_k(v+1)}{\lg_k(v)} - 1 \right\} = 1,$$

und wenn man diese Gleichung in die  $(1+\sigma)^{to}$  Potenz erhebt:

(14) 
$$\lim_{v \to \infty} L_k(v)^{1+\sigma} \cdot a_v = 1,$$

woraus wieder mit Benützung des Kriteriums (C') die Richtigkeit der obigen Behauptung hervorgeht.

Das analoge gilt für die Reihe mit dem allgemeinen Gliede:

(15) 
$$a_{\nu} = \left(1 - \frac{\lg_{k}(\nu)}{\lg_{k}(\nu+1)}\right)^{1+\sigma}$$

(s. S. 247, Gl. (36b)).

4. Wir fanden früher, daß die Reihe  $\sum_{r=0}^{\infty} \left\{ \frac{1}{r} - \lg \frac{r+1}{r} \right\}$  konvergiert

(thre Summe war die Eulersche Konstante γ: s. § 34, S. 207, GL (8), (9) und § 44, S 300, Gl. (19)). In gleicher Weise konvergiert nun auch die Reihe mit dem allgemeinen Gliede:

(16) 
$$a_{r} = \left(\frac{1}{L_{k}(r)} - \lg \frac{\lg_{k}(r+1)}{\lg_{k}(r)}\right) \quad (k=1,2,3,\cdots),$$

welche offenbar für k=0 in die eben erwähnte übergeht, falls man wiederum den Symbolen  $\lg_0 \nu$ ,  $L_0(\nu)$  die Bedeutung von  $\nu$  beilegt.

Aus § 38, S. 246, Ungl. (28) folgt nämlich für M, - 2 + 1:

(17) 
$$\frac{1}{L_k(\nu)} > \lg_{k+1}(\nu+1) - \lg_{k+1}(\nu) > \frac{1}{L_k(\nu+1)},$$

347

Nr. 4.

(18) 
$$-\frac{1}{L_k(\mathbf{v})} < -\lg \frac{\lg_k(\mathbf{v}+1)}{\lg_k(\mathbf{v})} < -\frac{1}{L_k(\mathbf{v}+1)},$$

und schließlich:

(19) 
$$0 < \left(\frac{1}{L_k(v)} - \lg \frac{\lg_k(v+1)}{\lg_k(v)}\right) < \left(\frac{1}{L_k(v)} - \frac{1}{L_k(v+1)}\right),$$

woraus unmittelbar die Konvergens der fraglichen Reihe resultiert, da ja die Reihe  $\sum \left(\frac{1}{L_k(v)} - \frac{1}{L_k(v+1)}\right)$  als solohe von der typischen Form  $\sum \left(\frac{1}{M_{v-1}} - \frac{1}{M_v}\right)$  konvergiert

Bezeichnet man etwa mit  $m_t$  die kleinste positive ganse Zahl, für welche  $\lg_t m_t$  positiv ausfällt, so kann man also setzen:

(20) 
$$\sum_{m_k}^{\infty} \left( \frac{1}{L_k(\nu)} - \lg \frac{\lg_k(\nu+1)}{\lg_k(\nu)} \right) = s_k,$$

wo  $s_k$  eine bestimmte positive Zahl bedeutet, welche für k=0 (also:  $m_k=1$ ) in die Eulersche Konstante übergeht.

Schreibt man Gl. (20) folgendermaßen:

(21) 
$$\lim_{n\to\infty} \left\{ \sum_{m_k}^n \frac{1}{L_k(v)} - \sum_{m_k}^n (\lg_{k+1}(v+1) - \lg_{k+1}(v)) \right\} = s_k,$$

so folgt, daß.

(22) 
$$\lim_{n\to\infty} \left\{ \sum_{m_k}^{\infty} \frac{1}{L_k(r)} - \lg_{k+1}(n+1) \right\} = s_k - \lg_{k+1}(m_k),$$

oder — wegen  $\lim (\lg_{k+1}(n+1) - \lg_{k+1}(n)) = 0$  — auch:

(23) 
$$\lim_{n\to\infty} \left\{ \sum_{m,k=1}^{n} \frac{1}{L_{k}(r)} - \lg_{k+1}(n) \right\} = s_{k} - \lg_{k+1}(m_{k}) = \gamma_{k}.$$

Die Reihe:  $\sum_{m_k}^{\infty} \frac{1}{L_k(r)}$   $(k-1,2,3,\cdot\cdot\cdot)$  divergiert also in der Weise, daß die Differenz:  $\sum_{m_k}^{n} \frac{1}{L_k(r)} - \lg_{k+1}(n)$  stets endlich bleibt und für  $n \to \infty$  einen bestimmten Grenswert  $\gamma_k$  besitzt. Es gibt also  $\lg_{k+1}(n)$  ein genaues  $Ma\beta$  für die Divergens der Reihe:  $\sum_{k=1}^{n} \frac{1}{L_k(r)}$  für  $n \to \infty$ 

in dem Sinn., daß nicht nur der Quotient dieser beiden Zahlen mit unbegrenzt wachsendem n der Grenze 1 zustrebt (also:  $\sum_{n_k}^n \frac{1}{L_k(n)} \cong \lg_{k+1}(n)$ ), sondern daß geradezu ihre Differens gegen eine bestimmte Zahl  $\gamma_k$  konvergiert

5. In ähnlicher Weise läßt sich such das genaue Divergensmaß der Reihe  $\sum_{1}^{\infty} \frac{1}{v^{1-\varrho}}$  (wo:  $0 < \varrho < 1$ ) bestimmen. Setzt man nämlich:

(24) 
$$a_{\nu} = \frac{1}{\nu^{1-\varrho}} - \frac{1}{\varrho} \{ (\nu+1)^{\varrho} - \nu^{\varrho} \} \\ = \nu^{\varrho} \{ \frac{1}{\nu} - \frac{1}{\varrho} ( (1 + \frac{1}{\nu})^{\varrho} - 1 ) \},$$

so lüßt sich zunschst zeigen, daß  $\sum a$ , konvergiert. Nach § 31, Nr. 5 (S. 193, Fußn.) hat man:

(25) 
$$\left(1 + \frac{1}{\tau}\right)^{\varrho} \begin{cases} < 1 + \frac{\varrho}{\tau}, \\ > 1 + \frac{\varrho}{\tau + 1}, \end{cases}$$

und daher:

$$\frac{1}{e} \left( \left( 1 + \frac{1}{r} \right)^{\varrho} - 1 \right) \begin{cases} < \frac{1}{r}, \\ > \frac{1}{r+1}, \end{cases}$$

also schließlich:

(27) 
$$a_{r} \left\{ > 0 \atop < \nu^{\varrho} \left( \frac{1}{r} - \frac{1}{r+1} \right) = \frac{1}{r^{1-\varrho} \cdot (r+1)} < \frac{1}{r^{2-\varrho}}, \right.$$

woraus in der Tat die Konvergens der Reihe  $\sum a_i$ , resultiert, etwa:  $\sum_{i=1}^{\infty} a_i = s^{(q)}$ . Man hat nun ferner:

$$\sum_{1}^{n} a_{\nu} = \sum_{1}^{n} \frac{1}{\nu^{1-\varrho}} - \frac{1}{\varrho} \sum_{1}^{n} ((\nu+1)^{\varrho} - \nu^{\varrho})$$
$$= \sum_{1}^{n} \frac{1}{\nu^{1-\varrho}} - \frac{(n+1)^{\varrho}}{n} + \frac{1}{\varrho},$$

und daher:

(28)

(29) 
$$\lim_{n\to\infty} \left\{ \sum_{r=0}^{n} \frac{1}{r^{1-\varrho}} - \frac{(n+1)^{\varrho}}{\varrho} \right\} = s^{(\varrho)} - \frac{1}{\varrho} = \gamma^{(\varrho)}.$$

Da übrigens:

$$(30) \qquad (n+1)^{\varrho} - n^{\varrho} - n^{\varrho} \left( \left( 1 + \frac{1}{n} \right)^{\varrho} - 1 \right) \left\{ \begin{array}{l} > 0 \\ < n^{\varrho} - \frac{\varrho}{n} - \frac{\varrho}{n^{1-\varrho}}, \end{array} \right.$$

so folgt, daß:

(31) 
$$\lim_{n \to \infty} ((n+1)^{\varrho} - n^{\varrho}) = 0,$$

und man kann somit Gl (29) auch durch die folgende ersetzen

(32) 
$$\lim_{n\to\infty} \left\{ \sum_{1}^{n} \frac{1}{\nu^{1-\varrho}} - \frac{n^{\varrho}}{\varrho} \right\} = \gamma^{(\varrho)},$$

sodaß also  $\frac{n^{\varrho}}{\varrho}$  in dem oben angegebenen Sinne ein genaues  $Ma\beta$  für die Divergens der Reihe  $\sum_{v^{1}-\varrho} \frac{1}{v^{1}-\varrho}$  abgibt Setzt man die hier auftretende Differenz in die Form:

(33) 
$$\sum_{i=1}^{n} \frac{1}{\nu^{1-\varrho}} - \frac{n^{\varrho}}{\varrho} - \sum_{i=1}^{n} \left\{ \frac{1}{\nu^{1-\varrho}} - \frac{1}{\varrho} (\nu^{\varrho} - (\nu - 1)^{\varrho}) \right\},$$

so erkennt man leicht mit Hilfe der oben benützten Ungleichungen (D) und (A) des § 31, daß jedes einzelne Glied der letzten Summe, und somit auch  $\gamma^{(q)}$  negativ ausfällt, wahrend andererseits Gl. (29) zeigt, daß  $\gamma^{(q)} > -\frac{1}{2}$  sein muß

6 Wie in § 6, Nr. 1 (S 34) gezeigt wurde, ist die Reihe der *Primsahlen*, d h. derjenigen ganzen Zahlen  $p_1$ , welche nur durch sich selbst und die Emhent teilbar sind  $(p_1 = 2, p_2 = 3, p_3 = 5, p_4 = 7 \text{ usf})$ , eine unbegrenste.

Die Anzahl der Primzahlen  $p_*$ , welche irgendeine positive ganze Zahl n nicht übersteigen, nimmt also mit n unbegrenst, aber, wie die direkte Abzahlung der Primzahlen gelehrt hat, in sehr unregelmaßiger Weise zu; oder anders ausgesprochen: bezeichnet man mit P(n) die Anzahl derjenigen Primzahlen, welche  $\leq n$  sind, so gelangt man auf dem angedeuteten empirischen Wege zu der Vermutung, daß der zwischen n und P(n) bestehende Zusammenhang außerst verwickelter Natur sein muß. Denselben durch eine exakte, aber naturgemäß entsprechend komplisierte Formel darzustellen, ist im wesentlichen Riemann mit Hilfe funktionentheoretischer Methoden, insbesondere durch Anwendung der komplexen Integration gelungen, allerdings auf Grund gewisser, lediglich auf Vermutung berühender Annahmen, deren eine auch heute noch nicht vollständig bewiesen ist Dagegen hat schon Legendre durch Induktion

eine sehr einfache Annäherungsformel gefunden, welche innerhalb verhältnißmäßig weiter, mit der Erfahrung verglichener Zahlengrenzen (von 1000 bis zu 3 Millionen) der Wahrheit sehr nahe kommende Resultate liefert Dieselbe lautet:

(34) 
$$P(n) = \frac{n}{\lg n - C} - \Delta(n),$$

wo: C=1,08366, und  $|\Delta(n)|$  eine im Vergleich zu n und P(n) verhaltnsmaßig kleine Zahl bedeutet, sobald man nur n einigermaßen groß (etwa  $n \ge 1000)$  annimmt (z B.  $\Delta(1000)=-3$ ,  $\Delta(10000)=0$ ,  $\Delta(100000)=4$ ,  $\Delta(1000000)=-42$ ). Setzt man in der obigen Formel  $n=p_s$ , wo wiederum p, die  $v^{\text{te}}$  Primzahl bedeutet, so wird  $P(p_s)=v_s$  und daher:

$$\frac{p_{\nu}}{\lg p_{\nu} - C} = \nu - \Delta(p_{\nu}).$$

Daraus läßt sich folgern, daß die Reihe derjenigen Zahlen  $q_*$ , welche durch die folgende Gleichung definiert sind 1:

$$\frac{q_{\nu}}{\lg q_{\nu} - C} = \nu,$$

zum mindesten innerhalb gewisser Grenzen naherungsweise mit der

Um die Abweichung der Zahlen  $q_r$  von den  $p_r$  abzuschätzen, findet man zunächst aus Gl (85), (86).

$$\frac{q_{\nu}}{\lg q_{\nu}-C}-\frac{p_{\nu}}{\lg p_{\nu}-C}=\Delta(p_{\nu}),$$

also ·

$$q_{y}(\lg p_{y}-C)-p_{y}(\lg q_{y}-C)=\Delta(p_{z}) \ (\lg p_{y}-C)(\lg q_{y}-C),$$

anders geschrieben:

$$(q_{\nu} - p_{\nu})(\lg p_{\nu} - C) - (\lg q_{\nu} - \lg p_{\nu})[p_{\nu} + \Delta(p_{\nu}) \cdot (\lg p_{\nu} - C)] = \Delta(p_{\nu}) \cdot (\lg p_{\nu} - C)^{2}.$$

Nun ist (s § 84, Ungl (8), S. 206)

$$|\lg q_{\nu} - \lg p_{\nu}| = \left|\lg \frac{q_{\nu}}{p_{\nu}}\right| - \left|\lg\left(1 + \frac{q_{\nu} - p_{\nu}}{p_{\nu}}\right)\right| < \frac{|q_{\nu} - p_{\nu}|}{p_{\nu}},$$

und es ergibt sich somit, wenn man  $\nu$  von vornherein groß genug annimmt, daß  $\lg{(p_{\nu}-O)}>0$  ausfällt·

<sup>1)</sup> Der Beweis dafür, daß diese Definition überhaupt einen Sinn hat, daß also zur Folge der nafürlichen Zahlen  $\nu$ , zum mindesten von einem bestimmten  $\nu$  ab, eine (übrigens beständig wachsende) unbegrenzte Folge von Zahlen q, gehört, beruht auf der (mit Benützung sehi einfacher, hier jedoch noch nicht zur Verfügung stehender analytischer Hilfsmittel beweisbaren) Tatsache, daß der Ausdruck  $\frac{q}{\lg q - C}$  (welcher für  $q = e^{O+1}$  ebenfalls den Wert  $e^{O+1}$  hat) gleichzeitig mit  $q > e^{O+1}$  monoton wachsend jeden, insbesondere also jeden ganszahligen Wert  $\tau > e^{O+1}$  einmal und nur einmal annimmt, daß also umgekehrt zu jedem  $\nu > e^{O+1}$  ein und nur ein  $q_{\nu} > e^{O+1}$  gehört

Reihe der *Primsahlen p*, übereinstimmen wird. Es bietet darnach einiges Interesse, die Divergenz bzw Konvergenz von Reihen der Form  $\sum \frac{1}{q}$ ,  $\sum \frac{1}{q_{r} \lg q_{r}}$  usw zu untersuchen Dabei können wir noch, ohne die fragliche Untersuchung merklich zu erschweren, an die Stelle der Zahlen  $q_{r}$  einen etwas allgemeineren Typus von Zahlen  $r_{r}$ , setzen, welche einer Gleichung von folgender Form genügen<sup>1</sup>):

$$\frac{r_{\nu}}{A_{\nu} \cdot \lg r_{\nu} + B_{\nu}} = \nu$$

Hier bedeutet  $A_r$  eine Zahl, welche für jeden Wert von  $\nu$  zwischen zwei endlichen positiven Zahlen enthalten bleibt;  $B_r$  eine (positive oder negative) Zahl (inkl. 0), deren Absolutwert mit unbegrenzt wachsenden Werten von  $\nu$  auch in gewisser Weise unbegrenzt wachsen darf, höchstens aber in dem Maße, daß:  $|B_r| \sim \lg r$ , und daher, zum mindesten von einem bestimmten Werte  $\nu \geq n$  ab, stets  $A_{\nu} - \lg r$ , > 0 ausfällt Die Zahlen > 1, gehen dann in die oben mit > 1, bezeichneten Zahlen über, wenn speziell: > 1, > 1, > 0 gesetzt wird.

7. Bringt man Gl (37) auf die Form:

(38) 
$$\nu = \frac{r_{\nu}}{\lg r_{\nu} \left( A_{\nu} + \frac{B_{\nu}}{\lg r_{\nu}} \right)},$$

so folgt zunächst, daß:

$$\lg \nu = \lg r_{\nu} - \lg_3 r_{\nu} - \lg \left(A_{\nu} + \frac{B_{\nu}}{\lg r_{\nu}}\right),$$

and daher

(39) 
$$\lim_{t \to \infty} \frac{\lg v}{\lg r_v} = 1, \text{ also: } \lg r_v \cong \lg v,$$

$$|q_{\nu} - p_{\nu}| \left( (\lg p_{\nu} - C) - \left| 1 + \frac{\Delta(p_{\nu})}{p_{\nu}} (\lg p_{\nu} - C) \right| \right) < |\Delta(p_{\nu})| (\lg p_{\nu} - C)^{2},$$

oder auch, da  $\frac{\Delta(p_p)}{p_p}(\lg p_p-C)$  für hınlänglich große p, numerisch verhältnismäßig klein wird, der Ausdruck  $1+\frac{\Delta(p_p)}{p_p}(\lg p_p-C)$  dann also jedenfalls positiv ausfällt-

$$\mid q_{_{\boldsymbol{y}}}-p_{_{\boldsymbol{y}}}\mid \left(\left(1-\frac{\Delta(p_{_{\boldsymbol{y}}})}{p_{_{\boldsymbol{y}}}}\right)(\lg p_{_{\boldsymbol{y}}}-C)-1\right)<\mid \Delta p_{_{\boldsymbol{y}}}\mid (\lg p_{_{\boldsymbol{y}}}-C)^2,$$

und daher schließlich

$$\frac{\mid q_{v}-p_{v}\mid}{p_{v}} < \frac{\mid \Delta(p_{v})\mid (\lg p_{v}-C)^{2}}{(p_{v}-\Delta(p_{v}))(\lg p_{v}-C)-p_{v}}\,,$$

sodaß also  $|q_y - p_y|$  im Vergleich zu  $p_y$  verhältnismäßig klein wird

1) Der Beweis für die Existenz der Zahlen  $r_{\tau}$  kann in analoger Weise geführt werden, wie für die  $q_{\tau}$ 

somit auch allgemein:

(40) 
$$\lg_k r_{\nu} \simeq \lg_k \nu \quad (k=1, 2, 3, \cdot)$$

Da nun aus Gl. (37) sich ergibt:

(41) 
$$\frac{1}{r_{\nu}} = \frac{1}{A_{\nu} \cdot \nu} \cdot \frac{1}{\lg t_{\nu} + \frac{B_{\nu}}{A_{\nu}}} = \frac{1}{A_{\nu} \cdot \nu \cdot \lg \nu} \cdot \frac{\lg \nu}{\lg r_{\nu}} \cdot \frac{1}{1 + \frac{B_{\nu}}{A_{\nu} \cdot \lg r_{\nu}}},$$

so findet man mit Benützung von (39) und (40) die drei Beziehungen:

$$(42) \begin{cases} \frac{1}{r_{\nu}} \cong \frac{1}{A_{\nu}} \cdot \frac{1}{r \cdot \lg_{\nu}}, & \text{also: } \frac{1}{r_{\nu}^{1+\varrho}} \cong \frac{1}{A_{\nu}^{1+\varrho}} \cdot \frac{1}{(\nu \cdot \lg \nu)^{1+\varrho}} \\ \frac{1}{r_{\nu} \cdot \lg_{\nu} r_{\nu}^{2}} \cong \frac{1}{A_{\nu}} \cdot \frac{1}{r \cdot (\lg \nu)^{1+\varrho}} \\ \frac{1}{r_{\nu} \cdot \lg_{\nu} r_{\nu} \cdot \lg_{\nu} r_{\nu} \cdot (\lg_{\nu} r_{\nu})^{\varrho}} \cong \frac{1}{A_{\nu}} \cdot \frac{1}{r \cdot \lg_{\nu} r \cdot (\lg_{\nu} \nu)^{1+\varrho}} \cdot (k=2,3,\cdots). \end{cases}$$

Dieselben lehren, daß die Reihen mit dem allgemeinen Gliede:

(43) 
$$\frac{1}{r_{\nu}^{1+\varrho}}, \frac{1}{r_{\nu} (\lg r_{\nu})^{\varrho}}, \frac{1}{r_{\nu} \lg_{2} r_{\nu} \cdot (\lg_{k} r_{\nu})^{1+\varrho}}$$

für  $\varrho \leq 0$  divergieren (s. S. 325, Gl. (5); S. 328, Gl. (14)), dagegen für  $\varrho > 0$  konvergieren (s. S. 331, Ungl. (4); S. 334, Gl. (17)) Es divergiert also insbesondere die Reihe  $\sum \frac{1}{r_{\star}}$ , während schon  $\sum \frac{1}{r_{\star} \cdot (\lg r_{\star})^{\varrho}}$  und sogar:  $\sum \frac{1}{r_{\star} \cdot (\lg r_{\star})^{1+\varrho}}$  für jedes positive  $\varrho$  konvergiert

Es verdient bemerkt zu werden, daß die Divergens bzw. Konvergens aller dieser Reihen erhalten bleibt, wenn an die Stelle der Zahlen  $r_{\nu}$  die Reihe der Primsahlen  $p_{\nu}$  gesetzt wird. Die Konvergens der Reihe  $\sum_{l}^{1} \frac{1}{l^{1+\varrho}}$  für  $\varrho > 0$  ist ohne weiteres evident, ihre Divergens für  $\varrho = 0$  und a fortiori für  $\varrho < 0$  wird sich bei späterer Gelegenheit ergeben. Den Beweis für die Divergens bzw. Kom ergens der übrigen in Betracht kommenden Reihen hat Tehebischeff gegeben: obschon derselbe lediglich auf ganz elementaren Hilfsmitteln beruht, so wollen wir seiner Weitläufigkeit halber nicht näher darauf eingehen und begnügen uns mit dem Hinweise auf die betreffende Abhandlung.  $^3$ )

<sup>1)</sup> S. § 88, Nr. 8

<sup>2)</sup> Mémoire sur les nombres premiers. Journal de Mathématiques, T 17, p. 884.

§ 52 Über die Tragweite der Kriterien erster Art. — Unmöglichkeit eines absolut wirksamen Kriteriums. — Reihen, welche wegen besonders schwacher Divergenz oder Konvergenz auf keins der logarithmischen Kriterien reagieren.

1 Ein beliebiges Kriterienpaar erster Art

$$\begin{array}{l} \underbrace{\varlimsup_{r\to\infty}} D_r \cdot a_{r+p} > 0 \colon \quad \text{Divergens}\,, \\ \\ \underline{\varlimsup} \quad C_r \quad a_{r+p} < \infty \,. \quad \text{Konvergenz}\,, \end{array}$$

tersagt nicht nur, wenn geradezu:

(I) 
$$\lim_{\substack{v \to \infty}} D_v \cdot a_{v+p} = 0, \quad \lim_{\substack{v \to \infty}} C_v \cdot a_{v+p} = \infty,$$

sondern auch dann, wenn die fraglichen Grenzwerte nicht existieren und gleichzeitig:

(II) 
$$\lim_{v \to \infty} D_v \ a_{v+p} = 0, \ \lim_{v \to \infty} C_v \ a_{v+p} = \infty$$

Hieraus geht aber hervor, daß die Wirksamkeit jedes solchen Kriteriums gans wesemlich von der Anordnung der Glieder a., abhängt (während die Divergens bzw Konvergens selbst hiervon unabhangig ist) Um die Richtigkeit dieser Bemerkung in Evidenz zu setzen, beweise ich den folgenden Satz:

Bedeuten  $(a_*)$ ,  $(P_*)$ ,  $(Q_*)$  unbegrenste Folgen positiver Zahlen von der Art, da $\beta$ .

$$\lim_{r\to\infty} a_r = 0, \quad \lim_{r\to\infty} P_r = \infty, \quad \lim_{r\to\infty} Q_r = \infty,$$

so läßt sich die Gesamtheit der Zahlen  $\alpha_v$  stets als eine Folge  $(b_v)$  anordnen, sodaß.

$$\lim_{r \to \infty} P_r \cdot b_r = 0, \quad \lim_{r \to \infty} Q_r \cdot b_r = \infty$$

Beweis Man zerlege die Reihe der Zahlen  $\nu$  ganz willkürlich in zwei unbegrenzte Folgen  $(m_2)$  und  $(r_2)$  (wo  $\lambda = 0, 1, 2, \cdot \cdot \cdot)^{\lambda}$ ) Sodann kann man nach Annahme einer unbegrenzten Folge positiver Zahlen  $(\varepsilon_r)$  mit dem Grenzwerte Null aus der Reihe  $(a_r)$  eine unbegrenzte Folge von Gliedern  $a_0'$ ,  $a_1'$ ,  $a_2'$ ,  $\cdot$  in der Weise herausheben, daß:

(1) 
$$a_0' \leq \frac{\varepsilon_0}{P_{m_0}}, \quad a_1' \leq \frac{\varepsilon_1}{P_{m_1}}, \quad \alpha_1' \leq \frac{\varepsilon_1}{P_{m_1}}, \quad \cdot$$

(da ja.  $\lim_{n\to\infty} a_n = 0$ ) und daß noch eine gleichfalls unbegrenzte Folge

$$m_1 = 21, r_2 = 21 + 1.$$

<sup>1)</sup> Man nehme z $\, {\bf B} \,$  für  $m_1$ alle geraden Zahlen (<br/>ınkl. 0), für  $r_1$ alle ungeraden Zahlen, also

übrig bleibt. Diese übrig bleibenden  $a_r$  zerlege man willkurlich in zwei unbegrenzte Folgen  $(a_1''), (a_1''')$   $(\lambda=0,1,2,\cdots)$  und hebe sodann aus der Reihe der Zahlen  $Q_{r_2}$  eine unbegrenzte Folge  $Q_{n_0}, Q_{n_2}, Q_{n_3}, \cdots$  heraus, sodaß:

(2) 
$$Q_{n_0} \ge \frac{1}{s_0 a_0^{"}}, \quad Q_{n_1} \ge \frac{1}{s_1 a_1^{"}}, \quad \cdot, \quad Q_{n_2} \ge \frac{1}{s_1 a_1^{"}},$$

(was stets möglich ist, wegen:  $\lim_{r\to\infty} Q_r = \infty$ ). Die nach Aushebung der Zahlen  $n_2$  aus der Folge  $(r_2)$  übrig bleibende unbegrenzte Folge werde mit  $(p_2)$  bezeichnet (NB. Daß wirklich auch stets eine *unbegrenste* Folge  $(p_2)$  zum Vorschein kommt, kann man offenbar durch passende Auswahl der  $Q_n$ , unter allen Umständen erzielen)

Setzt man jetzt:

(3) 
$$b_m = a_1', b_n = a_{\lambda}'', b_n = a_{\lambda}''',$$

so ist jedes Ghed  $b_r$  einem bestimmten Ghede der Folge  $(a_r)$  gleich und ungekehrt, sodaß also die Folge  $(b_r)$  ledighich eine Umordnung der Folge  $(a_r)$  darstellt. Andererseits hat man aber nach (1) und (2):

(4) 
$$P_{m_{\lambda}} \cdot b_{m_{\lambda}} = P_{m_{\lambda}} \cdot a_{\lambda}' \leq s_{\lambda}, \quad Q_{n_{\lambda}} \cdot b_{n_{\lambda}} = Q_{n_{\lambda}} \cdot a_{\lambda}'' \geq \frac{1}{s_{\lambda}},$$
d. h:

(5) 
$$\lim_{t \to \infty} P_r \ b_r = 0, \ \overline{\lim}_{t \to \infty} Q_r \cdot b_r = \infty, \ q \ e. \ d$$

2. Aus dem eben bewiesenen Satze wird nun aber evident, daß es kein absolut d. h. in allen Fällen wirksames Divergenz- oder Konvergenzkriterium erster Art geben kann: denn die Wirksamkeit jedes solchen Kriteriums läßt sich durch bloße Umordnung der Reihenglieder aufheben. Und aus demselben Grunde kann es auch keine mit  $\nu$  ins Unendliche wachsende Zahlenfolgen  $(P_i)$ ,  $(Q_i)$  geben, derart, daß die Beziehung:

$$\lim_{\substack{v \to \infty}} P_v \cdot a_{r+p} > 0 \quad \text{(bzw. } \lim_{\substack{v \to \infty}} P_v \cdot a_{r+p} > 0\text{)}$$

eine notwendige Bedingung für die Divergenz, oder die Beziehung:

$$\lim_{r\to\infty}Q_r\cdot a_{r+p}<\infty\quad (\text{bzw. }\overline{\lim_{r\to\infty}}\,Q_r\cdot a_{r+p}<\infty)$$

eine solche für die Konvergens darstellt -

Wählt man die zur Kriterienbildung dienenden  $D_{\nu}$ ,  $C_{\nu}$  speziell in der Weise, daß sie mit  $\nu$  monoton ins Unendliche wachsen, wie z B. bei den Bonnetschen Kriterien (Formel (C') des vorigen Paragraphen)

$$\underbrace{\lim_{i\to\infty} L_k(\nu)\ a_\nu>0:}_{\substack{i\to\infty}} D_{ivergens\ i})$$

$$\underbrace{\lim_{i\to\infty} L_k(\nu)(\lg_k\nu)^\varrho\ a_\nu<\infty:}_{\substack{k\to\infty}} Konvergens\ (\varrho>0)$$

$$(k=0,1,2,\cdot),$$

so wird offenbar als gunstigste Anordnung für deren Biauchbarkeit diejenige erscheinen, bei welcher die a, mit wachsendem  $\nu$  sich gleichfalls monoton andern, d.h. (da wir ein für allemal  $\lim a_{\nu} = 0$  annehmen dürfen) monoton abnehmen bzw. niemals sunehmen. Wir wollen nun zeigen, daß auch in diesem besonderen Falle die Tragweite jener Kriterien eine begrenste ist, d.h. es gibt sowohl divergente, als konvergente Reihen mit monoton abnehmenden Gliedern, bei denen jedes der obigen Kriterien in der Weise versagt, daß eine der beiden durch Gl. (I) und (II) charakterisierten Eventualitäten eintritt.

3 Wir betrachten zunächst denjenigen Fall, der an das Auftreten der Gleichungen (I) anknüpft. Es handelt sich also hierbei um die Herstellung solcher Zahlenfolgen  $(a_r)$ , für welche gleichzeitig:

(6) 
$$\lim_{v \to \infty} L_k(v) \cdot a_v = 0, \quad \overline{\lim}_{v \to \infty} L_k(v) \quad (\lg_k v)^{\varrho} \cdot a_v = \infty \quad (\varrho > 0),$$

wie  $gro\beta$  man auch den Index k annehmen möge. Man erzielt aber dieses Resultat in der einfachsten Weise, indem man setzt:

$$a_{\nu} = \frac{1}{L_{m_{\nu}}(\nu)},$$

wb  $m_r$  eine natürliche Zahl bedeutet, die mit wachsendem  $\nu$  niemals abnimmt, vielmehr in passender (sogleich näher anzugebender) Weise sunimmt und schließlich ins Unendliche vächst. Die Zunahme der  $m_r$  ist dabei lediglich an die Beschränkung gebunden, daß  $L_{m_r}(\nu)$  allemal positiv ausfallen und mit  $\nu$  monoton sunehmen soll, was offenbar erreicht wird, wenn man  $m_r$  irgendeinen bestimmten Zahlenwert  $\lambda$  ( $\lambda$  = 1, 2, 3, ) frühestens dann annehmen läßt, wenn  $\nu$  groß genug geworden ist, daß  $\lg_2 \nu > 1$  ausfällt

Wir wollen nun, um irgendeine definitive Festsetzung zu treffen, die Zunahme der m, so regulieren, daß bei dem ersten  $\nu$ , für welches der Fall  $\lg_2 \nu > 1$  eintritt, m, auch wurklich sofort den Wert  $\lambda$  erhalten soll.

$$\lg_k(v+p) \cong \lg_k(v),$$
  
 $L_k(v+p) \cong L_k(v),$ 

<sup>1)</sup> Ich schreibe jetzt statt  $a_{r+p}$  etwas einfacher  $a_r$ , was offenbar ohne jede Beschränkung der Allgemeinheit geschehen kann Denn man hat (für  $k=0,1,2,\cdots$ ):

kann also zunächst in den betreffenden Kriterien  $\lg_k(v)$ ,  $L_k(v)$  ohne weiteres durch  $\lg_k(v+p)$ ,  $L_k(v+p)$  ersetzen und schließlich v statt v+p schreiben.

Zur genaueren Beurteilung der auf diese Weise sich ergebenden sukzesswen Zunahme der m. führen wit die folgenden Bezeichnungen ein<sup>1</sup>)

(8) 
$$e = e_1 \quad e^{e_1} = e_2 \quad e^{e_2} = e_3 \quad e^{e_{\lambda-1}} = e_{\lambda}$$
,

sodaß also

$$(9) \begin{cases} \lg_1 e_1 = 1 & \lg_1 e_2 = e_1 & \lg_1 e_3 = \delta_3 & \lg_1 e_2 = e_{\lambda-1} \\ \lg_2 e_2 = 1 & \lg_2 e_3 = e_1 & \lg_3 e_\lambda = e_{\lambda-2} & \\ \lg_2 e_3 = 1 & \lg_3 e_\lambda = e_{\lambda-3} & \\ & \ddots & \ddots & \\ & & \lg_1 e_\lambda = e_{\lambda-k} & \\ & & & \vdots \\ \lg_2 e_1 = 1 & \end{cases}$$

Alsdann hat man (für  $\lambda = 1, 2, 3, \cdot$ ) zu setzen:

(10) 
$$m_{\nu} = \lambda$$
, solarge:  $e_{\lambda} < \nu \le e_{\lambda+1}$ , b) d. h.:  $[e_{\lambda}] + 1 \le \nu \le [e_{\lambda+1}]$ ,

wenn wiederum das Symbol [x] die großte in x enthaltene ganze Zahl bedeutet. Es blabt also  $m_{\nu}$  unverdinderlich —  $\lambda_{\nu}$  solange  $\nu$  sich in den angegebenen Grenzen bewegt, und wachst erst wieder um 1, sobald  $\nu$  die Zahl  $e_{\lambda+1}$  ubersteigt. Zu den bis dahm vorhandenen Faktoren von  $L_{m_{\nu}}(\nu) - \nu$   $\lg_1 \nu \cdots \lg_{\lambda} \nu$  tritt dann noch der weitere  $\lg_{\lambda+1} \nu > 1$  hinzu, sodaß die Monotonie der Zunahme von  $L_{m_{\nu}}(\nu)$  keine Unterbrechung erleidet.

1)  $\nabla gl.$  § 88, S 242, Gl. (9) Dort wurde gesetzt.

$$e^{\nu} = e_{\nu}^{(1)}, \quad e^{e_{\nu}^{(1)}} = e_{\nu}^{(2)}, \quad e^{e_{\nu}^{(2)}} = e_{\nu}^{(3)}, \quad . \quad ,$$

sodaß also die jetzigen Bezeichnungen

in jener früher benützten Schreibweise lauten würden

$$e_1^{(1)}, e_1^{(2)}, e_1^{(8)}, \cdot$$

2) Ich lasse es dahingestellt, ob der Fall

$$\nu=e_{\lambda+1}=[e_{\lambda+1}],$$

welcher bei der Formulierung der Bedingungen (10) als möglich zugelassen ist, in Wirklichkeit jemals eintreten könne. Man weiß nämlich nur, daß, gerade so wie e selbst, auch jede sationale Potenz von e eine Irrationalsahl ist. Dagegon exscheint es immerhin fraglich, ob nicht ej für irgendwelche Werte von 2 eine rationale oder sogar eine ganze Zahl sein könnte. Das Gegenteil ist wenigstens, soviel ich weiß, bisher micht bewiesen worden

Wird jetzt eine natürliche Zahl k beliebig groß vorgeschrieben, so hat man nach (10).

$$m_{\nu} \ge k+1$$
, wenn  $\nu > e_{k+1}$ ,

und daher

(11) 
$$L_{m_{\nu}}(\nu) \ge L_{k+1}(\nu) \quad \text{für } \nu > e_{k+1}$$

Da aber:  $L_{t+1}(\nu) > L_t(\nu)$ , so folgt a fortion:

(12) 
$$L_{m_i}(v) > L_k(v)$$
, also  $a_v < \frac{1}{L_k(v)}$  (für jedes noch so große  $k$ ),

oder anders geschrieben.

$$\lim_{n\to\infty} L_k(\nu) \quad a_{\nu}=0\,,$$

wie oben (Gl (6)) behauptet wurde Die Reihe  $\sum a_r$  reagiert also auf keins der logan ihmischen Divergenskriterien

4 Nicht ganz so unmittelbar eikennt man, daß auch jedes der logarithmischen Konvergenskriterien hier versagen muß Wild zunächst wiederum h beliebig groß fixiert, so kann man  $\nu$  so groß annehmen, daß  $m_{\nu}$  die Zahl h um eine beliebige natürliche Zahl  $\mu$  übersteigt. Setzt man namlich in (10)

(13) 
$$e_{k+\mu} < \nu \leq e_{k+\mu+1}, \text{ so wid: } m_{\nu} = k + \mu.$$

Man hat sodann:

$$(14) L_k(\nu) \cdot (\lg_k \nu)^{\varrho} \quad a_{\nu} = \frac{(\lg_k \nu)^{\varrho}}{\lg_{1+1} \nu \lg_{1+1} \nu - \lg_{1+1} \nu}.$$

Nun steht nach § 38, S 244, Ungl (25a) allerdings fest, daß:

(15) 
$$(\lg_{k} \nu)^{\varrho} > \lg_{k+1} \nu - \lg_{k+2} \nu + \lg_{k+4} \nu$$

für jedes beliebig klein vorgeschriebene  $\varrho>0$  und jedes beliebig großvorgeschriebene, aber sodann als unveranderlich anzusehende  $\mu$  Da aber in dem vorliegenden Falle  $\mu=m_r-k$  gleichzeitig mit  $\nu$  ins Unendliche wachst. so muß erst ausdrücklich bewiesen werden, daß die Relation (15) für diesen Fall noch gültig bleibt. Wir gehen hierbei aus von der Beziehung

(16) 
$$e^{\alpha} > \alpha^{2} \quad \text{für } \alpha > 0,$$

deren Richtigkeit sich in folgender Weise ergibt Aus:

$$e^{\alpha} > \left(1 + \frac{\alpha}{\nu}\right)^{\nu}$$

$$= 1 + \alpha + \frac{\nu - 1}{\nu} \cdot \frac{\alpha^{3}}{2} + \frac{(\nu - 1)(\nu - 2)}{2} \cdot \frac{\alpha}{0} \cdot \frac{\alpha}{2} + \frac{(\nu - 1)(\nu - 2)(\nu - 3)}{2} \cdot \frac{\alpha^{4}}{2} \cdot \frac{\alpha}{2} \cdot \frac{\alpha^{4}}{2} + \cdots$$

folgt für  $\nu \to \infty$ 

$$e^{\alpha} > 1 + \alpha + \frac{\alpha^2}{2} + \frac{\alpha^3}{6} + \frac{\alpha^4}{24}$$

Ist nun:  $0 < \alpha \le 2$ , so wird:

$$\alpha^2 \leq 2\alpha$$
, also,  $\alpha \geq \frac{\alpha^2}{2}$  und daher  $e^{\alpha} > \alpha^2$ .

Ist dagegen  $\alpha > 2$ , so hat man:

und daher schließlich wiederum:

$$e^{\alpha} > \alpha^{2}$$

Setzt man jetzt in Gl (16) a - lg, , v und beachtet, daß:

$$e^{\lg_{\lambda+1}v} = e^{\lg(\lg_{\lambda}v)} = \lg v$$
.

so ergibt sich:

(17) 
$$\lg_2 \nu > (\lg_{i+1} \nu)^2$$
, wenn:  $\lg_{i+1} \nu > 0$ , d h.  $\nu > e_{\lambda}$ .

Durch Substitution von  $\lambda = k+1, k+2, \dots, k+\mu-1$  und Multiplikation der betreffenden Ungleichungen folgt sodann:

$$\lg_{k+1} \nu \ \lg_{k+2} \nu \cdot \ \cdot \lg_{k+\mu-1} \nu > (\lg_{k+2} \nu \lg_{k+3} \nu \ \cdot \lg_{k+\mu} \nu)^2$$

und nach Weglassung der gemeinsamen Faktoren und nochmaliger Multiplikation mit  $\lg_{i+1} v$ :

(18) 
$$(\lg_{k+1}\nu)^3 > \{\lg_{k+1}\nu \cdot \lg_{k+2}\nu \quad \lg_{k+\mu-1}\nu\} \cdot (\lg_{k+\mu}\nu)^3$$
,  
wenn·  $\lg_{k+\mu}\nu > 0$ , d h.  $\nu > e_{k+\mu-1}$ .

Numt man hier micht nur  $\nu > e_{k+\mu-1}$ , sondern in Übereinstimmung mit Ungl. (13)  $\nu > e_{k+\mu}$ , so wird  $\lg_{k+\mu} \nu > 1$  (s. die Gleichungen (9)) und daher a fortiors:

(19) 
$$(\lg_{k+1}\nu)^2 > \lg_{k+1}\nu \cdot \lg_{k+2}\nu \cdot \lg_{k+\mu}\nu$$
, wenn.  $\nu > e_{k+\mu}\nu$ , der wenn man wieder (s (13))  $k + \mu$  durch  $m_k$  ersetzt.

$$(20) \qquad (\lg_{k+1} \nu)^{2} > \lg_{k+1} \nu \cdot \lg_{k+2} \nu \quad \cdot \cdot \lg_{m_{\nu}} \nu, \quad \text{wenn: } \nu > e_{m_{\nu}}.$$

Dabei ist nur, damit die Ungleichung einen Sinn hat, jedenfalls  $m_i \ge k+1$  zu nehmen, dagegen ist  $m_v$  an gar keine obere Schranke gebunden und darf also nach Maßgabe der definierenden Bedingung (10) gleichzeitig mit  $\nu$  unbegrenzt vergrößert werden.

Ds nun andererseits nach S. 241, Gl (5):

$$(\lg_k \nu)^{\varrho} > (\lg_{k+1} \nu)^{\varrho}$$
 für jedes  $\varrho > 0$ ,

so folgt schließlich a fortion auch:

$$(21) \qquad (\lg_k \nu)^{\varrho} > \lg_{k+1} \nu \cdot \lg_{k+2} \nu \cdot \cdot \lg_{m_{\nu}} \nu,$$

und daher.

$$(22) \ L_k(\nu) \ (\lg_k \nu)^{\varrho} > L_{m_{\nu}}(\nu), \ \mathrm{d} \ \mathrm{h}. \ \lim_{\nu \to \infty} L_k(\nu) \ (\lg_k \nu)^{\varrho} \ a_{\nu} = \infty \ (\varrho > 0),$$

sodaß also  $\underline{\underline{m}}$  der Tat  $\underline{\underline{\sum}} a_v$  auch auf keins der logarithmischen Konvergenz-kriterien reagiert.

5. Wir werden sogleich direkt nachweisen, daß die Reihe  $\sum a_i$  divergiert. Um aber zugleich auch aus monoton abnehmenden Gliedern gebildete konvergente Reihen zu erhalten, bei denen jedes logarithmische Kriterium in dem Sinne der Gleichungen (I) bzw. (6) versagt, betrachten wir den etwas allgemeineren Ausdruck:

(23) 
$$a_{\nu}^{(\sigma)} = \frac{1}{L_{m_{\nu}}(\nu) \ m_{\nu}^{\sigma}}, \text{ wo: } \sigma \geq 0,$$

welcher für  $\sigma = 0$  in den bisher betrachteten  $a_{\nu}$  (also:  $a_{\nu}^{(0)} = a_{\nu}$ ) übergeht, und zeigen, daß  $\sum a_{\nu}^{(\sigma)}$  divergiert für  $\sigma \leq 1$ , dagegen konvergiert für  $\sigma > 1$ , während sich die  $a_{\nu}^{(\sigma)}$  in bezug auf die logarithmischen Kriterien geradeso verhalten wie die  $a_{\nu}$  (s. Gl (6)).

Bezüglich der *Divergens*kriterien eigibt sich dies ohne weiteres aus der Beziehung:

$$a_{\nu}^{(a)} \leq a_{\nu}^{(0)} = a_{\nu}$$
 für.  $\sigma \geq 0$ ,

da hieraus mit Berücksichtigung von (12) folgt:

(24) 
$$a_{\nu}^{(\sigma)} < \frac{1}{L_k(\nu)}, \text{ d. h. } \lim_{\nu \to \infty} L_k(\nu) \ a_{\nu}^{(\sigma)} = 0.$$

Wird sodann wieder, nachdem man k beliebig groß fixiert hat,  $\nu$  in die Grenzen eingeschlossen:

$$e_{k+\mu} < \nu \leq e_{k+\mu+1}$$
, sodaß also  $m_{\nu} = k + \mu \ (\mu = 0, 1, 2, \cdot)$ 

(s (13)), so hat man:

$$\lg_k \nu > \lg_k e_{k+\mu} - e_u$$
 (wegen:  $\lg_k e_{\lambda} = e_{\lambda-k}$ , s Gl (9), S 356),

und daher:

(25) 
$$\frac{(\lg_{k} r)^{p}}{m_{s}^{2}} > \frac{\epsilon_{\mu}^{p}}{(k+\mu)^{q}} = \left(\frac{\mu}{k+\mu}\right)^{q} \cdot \frac{\epsilon_{\mu}^{p}}{\mu^{2}} .$$

Da aber.

$$e_1=e>2, \quad e_2=e^{\ell_1}>1+e_1>3, \quad e_8=e^{\ell_2}>1+e_2>4 \quad \text{usf} \ ,$$
 so folgt:

$$e_{\mu-1} > \mu$$
 und schließlich:  $e_{\mu} = e^{e_{\mu-1}} > e^{\mu}$ 

Hiernach ergibt sich aus (25) a fortiori:

(26) 
$$\frac{(\lg_k \nu)^p}{m_{\nu}^q} > \left(\frac{\mu}{k+\mu}\right)^q \frac{(e^{\mu})^p}{\mu^q}$$

und daher, da gleichzeitig mit  $\nu$  auch  $\mu$  über alle Grenzen wächst, nach § 38, S 289, Gl. (1):

(27) 
$$\lim_{r\to\infty}\frac{(\lg_k r)^p}{m_r^2}=\infty, \text{ also: } m_r^2 < (\lg_k \nu)^p,$$

auch wenn man p>0 beliebig klein, q>0 beliebig  $gro\beta$  fixiert

Die Folge der  $m_*$  wächst also auch nach der in § 38, Nr. 2 gebrauchten Terminologie (vgl S 241, Fußn. 1) unendlich viel langsamer ins Unendliche als  $\lg_k \nu$  bei beliebig  $gro\beta$  angenommenem  $k^{-1}$ )

Man hat nun schließlich:

$$\begin{split} L_k(v) & (\lg_k v)^\varrho & a_*^{(\sigma)} = \frac{L_k(v) & (\lg_k v))^\varrho}{L_{m_*}(v) & m_*^{\ \sigma}} \\ & = \frac{(\lg_k v)^{\frac{1}{2}\varrho}}{\lg_{k+1} v & \lg_{k+2} v & \cdot \lg_{m_v} v} & \frac{(\lg_k v)^{\frac{1}{2}\varrho}}{m_v^{\ \sigma}} \end{split}$$

und daher mit Benützung von (21) und (27):

$$(28) \quad \lim_{\nu \to \infty} L_k(\nu) \cdot (\lg_k \nu)^{\varrho} \quad a_*^{(o)} = \infty \quad \text{oder auch} \cdot \ a_*^{(o)} > \frac{1}{L_k(\nu) \cdot (\lg_k \nu)^{\varrho}}$$

bei beliebig groß angenommenem k Die Reihe  $\sum a_i^{(c)}$  reagiert daher auch auf keins der logarithmischen Konvergenskriterien

6. Um nun die *Divergens* bzw. *Konvergens* der Reihe  $\sum a_{\nu}^{(q)}$  festzustellen, fassen wir jedesmal alle diejenigen Gheder  $a_{\nu}^{(q)}$  zu einer Gruppe  $A_{\lambda}^{(q)}$  zusammen, für welche  $m_{\nu}$  den unveranderlichen Wert  $\lambda$  hat (wober dann der Reihe nach  $\lambda=1,\,2,\,3,\,$ ) Da nun nach (10):

$$m_{\nu} = \lambda$$
, so large  $[e_{\lambda}] + 1 \leq \nu \leq [e_{\lambda+1}]$ ,

so hat man also zu setzen.

(29) 
$$A_{2}^{(0)} = \sum_{[e_{\lambda}]+1}^{[e_{\lambda}+1]} a_{\nu}^{(0)} = \frac{1}{2^{\sigma}} \sum_{[e_{\lambda}]+1}^{[e_{\lambda}+1]} \frac{1}{L_{\lambda}(v)},$$

und sodann:

$$m_{\nu}'=m_{\nu}+\frac{\nu-1}{\nu}$$

<sup>1)</sup> Bet der Folge (m,) besitzen auf Grund der definierenden Bedingung (10) bestimmte Gruppen konsekutiver Gheder immer einen und denselben Wert. Will man die Faktoren m, durch eine wirklich beständig sunehmende Folge m, von gleichem "Unendlich" ersetzen, so braucht man zu den betreffenden m, nur die Glieder einer monoton sunehmenden Folge mit endlichem Grenzwert zu addieren. Man setze z B.

$$\sum_{[e,]+1}^{\infty} a_{\nu}^{(\sigma)} = \sum_{1}^{\infty} A_{\lambda}^{(\sigma)},$$

e, daß die beiden Reihen nicht nur im Falle der Konvergens ime besitzen, sondern daß die Divergens der einen Reihe auch r anderen nach sich zieht.

, nach § 38, Ungl (28a), S. 246:

$$\begin{split} \lg_{l + 1} M_{\nu} - \lg_{l + 1} M_{\nu - 1} \left\{ &< \frac{M_{\nu} - M_{\nu - 1}}{L_{l}(M_{\nu - 1})}, \\ &> \frac{M_{\nu} - M_{\nu - 1}}{L_{l}(M_{\nu})}, \end{split} \right. \end{split}$$

wenn man in der ersten Ungleichung  $M_{\nu} = \nu + 1$ , in der =  $\nu$  setzt:

$$\frac{1}{L_{l^{(\nu)}}}\Big\{ \begin{split} &> \lg_{\lambda+1}(\nu+1) - \lg_{\lambda+1}\nu\,,\\ &< \lg_{\lambda+1}\nu - \lg_{\lambda+1}(\nu-1) \end{split}$$

ng dieser Ungleichungen ergibt sich:

$$\begin{aligned} &> \lg_{i+1}[e_{i+1}+1] - \lg_{i+1}[e_i+1] > \lg_{i+1}e_{i+1} - \lg_{i+1}[e_i+1], \\ &< \lg_{i+1}[e_{i+1}] - \lg_{i+1}[e_i] \end{aligned} \\ &< \lg_{i+1}[e_{i+1}] - \lg_{i+1}[e_i], \end{aligned}$$

rerseits nach (9):

$$\lg_{\lambda+1} e_{\lambda+1} = 1,$$

$$\sum_{[e_1]+1}^{[e_{\lambda+1}]} \frac{1}{L_{\lambda^{(p)}}} \Big\{ > 1 - \lg_{\lambda+1} [e_{\lambda} + 1], \\ < 1 - \lg_{\lambda+1} [e_i] \Big. ,$$

etzen kann:

$$\sum_{[e_{\lambda}]+1}^{[e_{\lambda}+1]} \frac{1}{L_{\lambda}(v)} = \vartheta_{\lambda},$$

mittleren Wert zwischen  $1-\lg_{\lambda+1}[e_{\lambda}+1]$  und  $1-\lg_{\lambda+1}[e_{\lambda}]$  sentlich positive Zahl bedeutet, die für jeden bestimmten ch und von Null verschieden ist und für  $\lambda \to \infty$  den Grenzt Denn man hat:

$$[e_{\lambda}+1] \cong [e_{\lambda}] \cong e_{\lambda}, \quad \lg_{\lambda+1} e_{\lambda} = 0,$$
  

$$\lim_{\lambda \to \infty} \lg_{\lambda+1} [e_{\lambda}+1] = \lim_{\lambda \to \infty} \lg_{\lambda+1} [e_{\lambda}] = 0.$$

Somit wird schließlich:

(33) 
$$\sum_{[\theta_i]+1}^{\infty} a_i^{(\theta)} = \sum_{1}^{\infty} \frac{\theta_2}{1^{\theta}},$$

woraus hervorgeht, daß die fragliche Reihe divergiert für  $\sigma \leq 1$ , dagegen konvergiert für  $\sigma > 1$ . Insbesondere divergiert also auch die für  $\sigma = 0$  resultierende, in Nr 3 zunächst betrachtete Reihe  $\sum_{i=1}^{\infty} \frac{1}{L_{-i}(r)}$ .

Es hatte übrigens die Vermutung nahe gelegen, daß die Reihe mit dem allgemeinen Gliede:

(34) 
$$b_{\nu}^{(\ell)} = \frac{1}{L_{m_{\nu}}(\nu) (\lg_{m_{\nu}} \nu)^{\ell}}$$

analog, wie  $\sum \frac{1}{L_k(v) (g_k v)^{\varrho}}$ , für  $\varrho > 0$  konvergieren mußte, sodaß man auf diese Weise Reihen erhalten würde, welche dann, wie unmittelbar zu ersehen, schwacher konvergierten, als jede der betreffenden logarithmischen Reihen, während zugleich ihr Bildungsgesetz eine vollkommenere Analogie mit den letzteren darböte, als dies bei den Reihen  $\sum a_i^{(\varrho)}$  der Fall ist

Indessen läßt sich leicht zeigen, daß  $\sum b_{\nu}^{(p)}$ , sogar für jedes beliebig groß fixierte  $\varrho$ , dwergiert. Da nämlich nach (10) für  $m_{\nu} = \lambda$  ( $\lambda = 1, 2, 3, \cdot$ ) der Index  $\nu$  den Bedingungen genügt:  $e_{2} < \nu \leq e_{2+1}$ , so bewegt sich der Faktor ( $\lg_{m_{\nu}} \nu$ )e stets innerhalb der Grenzen  $1^{\varrho}$  und  $e^{\varrho}$  Mithin hat man:

$$(35) b_{\nu}^{(\varrho)} \geq \frac{1}{e^{\varrho}} \frac{1}{L_{\dots}(\nu)} = \frac{a_{\nu}}{e^{\varrho}},$$

woraus dann unmittelbar die Divergens der fraglichen Reihe hervorgeht

7. Von den beiden Reihen.

(36) 
$$\sum_{l} \frac{1}{L_{m_{l}}(v) \ m_{r}}, \sum_{l} \frac{1}{L_{m_{l}}(v) \cdot m_{r}^{1+\varrho}} \ (\varrho > 0)$$

divergiert somit die erste und konvergiert die sweite schwacher als jede Reihe der unbegrenzten Skala:

(37) 
$$\sum_{L_k(v)}^{1} \text{bzw} \sum_{r} \frac{1}{L_k(v) (\lg_k v)^{\ell}} (k=0, 1, 2, \cdot).$$

Daß es aber wiederum noch schwacher divergierende bzw. konvergierende Reihen geben muß, folgt aus den allgemeinen Satzen von §§ 48, 49 Man erhalt insbesondere wieder unbegrenste Skalen derartiger Reihen, die sich an die Reihen (36) geradeso anschließen, wie die gewöhnlichen logarithmischen Reihen (37) an die Anfangsreihen  $\sum_{\nu} \frac{1}{\nu}$ ,  $\sum_{\nu} \frac{1}{\nu^{1+\nu}}$ , wenn man bildet:

(38) 
$$\sum \frac{1}{L_{m_{\nu}}(\nu)} \frac{1}{L_{k}(m_{\nu})}, \sum \frac{1}{L_{m_{\nu}}(\nu)} \frac{1}{L_{k}(m_{\nu})} \frac{1}{(\lg_{k} m_{\nu})^{\varrho}} (\varrho > 0).$$

Denn es ergibt sich, vollkommen analog mit Gl. (33):

(39) 
$$\sum_{[e_{i}]+1}^{\infty} \frac{1}{L_{m_{i}}(\nu) \ L_{k}(m_{i}) \ (\lg_{k}m_{\nu})^{\varrho}} - \sum_{p}^{\infty} \frac{\partial_{1}}{L_{k}(\lambda) \cdot (\lg_{k}\lambda)^{\varrho}} \ (p \ge e_{k})$$

(man hat hierzu lediglich den in  $a_{\nu}^{(\sigma)}$  — Gl. (23) — auftretenden Faktor  $m_{\nu}^{\sigma}$  durch:  $L_{k}(m_{\nu}) \cdot (\lg_{k}m_{\nu})^{\varrho}$  zu ersetzen), und man erkennt somit unmittelbar die *Divergens* der betreffenden Reihen für  $\varrho = 0$ , ihre *Konvergens* für  $\varrho > 0$ 

Schließlich lassen sich dann aber auch wieder Reihen herstellen, die nicht nur schweicher divergieren bzw konvergieren, als sryendeine beliebig vorgeschriebene, sondern als jede Reihe der obigen Skala — usf. in infinitum

Diese Betrachtungen, welche im übrigen keineswegs auf der besonderen Form der hier zugrunde gelegten Reihenskalen beruhen, sondern ohne merkliche Schwierigkeit auf jedes beliebige Skalenpaar von divergenten und konvergenten Reihen übertragbar sind, führen zu der Erkenntnis, daß das Grensgebiet zwischen Divergens und Konvergens sich in sehr viel enger e Schranken einschließen läßt, als durch jedes behiebige Skalenpaar von divergenten und konvergenten Reihen, und daß es andererseits unmoglich erscheint, auf diesem Wege jemals zu einer Grense zwischen Divergens und Konvergens zu gelangen.

## § 53 Grenzgebiete und Schranken der Divergenz und Konvergenz für Reihen mit monoton abnehmenden Gliedern.

1. Die am Schlusse des vorigen Paragraphen benützten Ausdrücke: "Grenzgebiet" zwischen Divergenz und Konvergenz und "Schranken" dieses Grenzgebietes — können, auch bei der Beschränkung auf Reihen mit monoton abnehmenden Gliedern¹), leicht zu falschen Vorstellungen über die Tragweite der damit zu verbindenden Begriffe führen. Um in

<sup>1)</sup> Für Reihen mit schließlich gegen Null konvergierenden, aber nucht monotou abnehmenden Gliedern kann von irgendwelchen Divergenz- oder Konvergenz"Schranken." überhaupt nicht die Rede sein. Denn ist  $\sum a_r$  irgendwie vorgelegt, so kann man nach dem Satze von Nr. 1 des vorigen Paragraphen (S. 358) durch bloße

dieser Hinsicht jedes Mißverständnis auszuschließen, stellen wir die folgenden Betrachtungen an

Es sei  $d_n > c_n > 0$ ,  $\sum d_n$  eine divergente,  $\sum c_n$  eine konvergente Reihe mit monoton gegen Null abnehmenden Gliedern, die d., c. konnen dabei als "beliebig nahe" anemander hegend angenommen werden, d h so, daß  $\lim_{r\to\infty} \frac{d_r}{c_r}$  oder selbst auch nur  $\lim_{r\to\infty} \frac{d_r}{c_r}$  ein beliebig medriges Unendlich vorstellt

Bedeutet dann ferner  $(a_n)$  irgendeine andere monoton abnehmende Zahlenfolge, so divergiert die Reihe  $\sum a_{\nu}$ , wenn für alle  $\nu$ , zum mindesten von einem bestimmten Werte  $\nu = n$  anfangend.  $a_n \geq d_n$ ;

 $a_{n} \leq c_{n}$ .

(A)

sie konvergiert, wenn. (B)

Ist dagegen:

$$(C) c_{\nu} \leq a_{\nu} \leq d_{\nu}$$

(wobei die Gleichheitszeichen in (C) nur soweit gelten sollen, daß die Eventualitäten:  $a_{\nu} = d_{\nu}$ , bzw  $a_{\nu} = c_{\nu}$  für jedes  $\nu \ge n$ , als unter (A) bzw. (B) gehörig ausscheiden), so kann die Reihe noch dwergieren oder konvergieren. Wir sagen alsdann, sie gehöre dem von den "Schranken" (d.) und (c.) eingeschlossenen "Grenzgebiete" zwischen Divergenz und Konveigenz anes ist nämlich offenbar unmoglich, über ihre Divergenz oder Koniergenz lediglich auf Grund der Beziehung (C) irgendwelche Aussage zu machen

Nun darf man aber keineswegs glauben, daß durch irgenduelche derartige Schranken etwa alle moglichen Reihen mit monoton abnehmenden Gliedern a, m drei wohlgesonderte Klassen vom Charakter (A), (B), (C) zerlegt werden können Vielmehr gilt der folgende Satz:

(I) Wie man auch monoton gegen Null abnehmende Folgen  $(d_v)$ ,  $(c_v)$ , wo  $d_v > c_v$ , wahlen moge<sup>1</sup>), so gibt es stets unend-

Ghederumordnung eine Reihe  $\sum b_r$  daraus herstellen, sodaß:

$$\lim_{\nu \to \infty} C_{\nu} \quad b_{\nu} = 0, \quad \overline{\lim}_{\nu \to \infty} D_{\nu} b_{\nu} = + \infty,$$

auch wenn  $\sum D_{\nu}^{-1}$ ,  $\sum C_{\nu}^{-1}$  beliebig stark divergiert bzw konvergiert (ersteres naturlich mit der Einschränkung. Im  $D_{\nu} = \infty$ ) Die Reihe  $\sum b_{\nu}$  enthält also, mag sie selbst divergieren oder konvergieren, sicher unendlich viele Glieder, welche teils unter, teils über den entsprechenden von  $\sum C_r^{-1}$  bzw  $\sum D_r^{-1}$  liegen.

1) Daber haben also die (nur wegen des Hinweises auf die Ungleichungen (A). (B), (C) beibehaltenen) Buchstaben  $d_v$ ,  $c_v$  zunächst noch keineswegs die sonstige typische Bedeutung (d h es ist in dem vorliegenden Zusammenhange ganz gleichgültig, ob die Reihen  $\sum d_{\nu}$ ,  $\sum c_{\nu}$  divergieren oder konvergieren)

lich wele monotone Folgen  $(a_r)$ , welche die berden Schranken  $(d_r)$ ,  $(c_r)$  unendlich oft durchsetzen, die also keiner der drei Klassen (A), (B), (C) angehoren, d h man hat fur unendlich viele  $\mu$ ,  $\lambda$ :

$$(A') \qquad \qquad a'_{\mu} > d_{\mu}, \quad a'_{\lambda} < c_{\lambda}^{-1})$$

Beweis. Es bedeute  $(p_1)$  eine vorläufig ganz willkürlich zu denkende-Folge positiver Zahlen. Man bestimme sodann eine unbegrenzt fortsetzbare Reihe wachsender natürlicher Zahlen  $m_1$ ,  $m_2$ ,  $m_3$ ,  $\cdot$  in derWeise, daß.

$$p_1 c_{m_1} < p_0 d_0, p_2 d_{m_0} < p_1 c_{m_1}, p_3 c_{m_0} < p_2 d_{m_0}, p_4 d_{m_4} < p_3 c_{m_8}, \cdots$$

(was offenbar stets und auf unendlich viele Arten möglich ist, da sowohl die  $c_r$ , als die  $d_r$  monoton gegen Null abnehmen). Man erhält durch dieses Verfahren eine unbegrenzte monoton abnehmende Folge von der-Form:

$$p_0d_{m_0} > p_1c_{m_1} > p_3d_{m_2} > p_3c_{m_3} > \cdots > p_{1}kd_{m_{2}k} > p_{2k+1}c_{m_{2}k+1} > \cdots$$
(wenn man der Gleichformigkeit halber noch  $m_n$  statt 0 schreibt)

Setzt man jetzt:

(1)  $a'_{m_2k} = p_{2k}d_{m_2k}$ ,  $a'_{m_2k+1} = p_{2k+1}c_{m_2k+1}$  (sodaß also:  $a'_{m_2} > a'_{m_1+1}$ ), und bestimmt im übrigen a' für alle Werte von v, die zwischen  $m_2$  und  $m_{2k+1}$  ( $k=0,1,2,\ldots$ ) legen, in der Weise, daß a' für

$$v = m_1, m_1 + 1, m_2 + 2, \cdots, m_{2+1}$$

monoton (im übrigen willkürlich) von  $a'_{m_{\lambda}}$  zu  $a'_{m_{\lambda+1}}$  abnumnt, so bilden die  $a'_{\lambda}$  eine monoton abnehmende Folge, welche unendlich viele Glieder von der Form (1) enthält. Wird jetzt über die  $p_{\lambda}$  in der Weise verfügt, daß:

 $p_{3k} > 1$ ,  $p_{3k+1} < 1$  (im übrigen immer noch ganz beliebig), so hat man nach (1):

(2) 
$$a'_{m_{0,k}} > d_{m_{0,k}}, \quad a'_{m_{0,k+1}} < c_{m_{0,k+1}},$$

sodaß also die Folge  $(a_r)$  in der Tat den Bedingungen (A') genügt

(B') 
$$c_{\mu} \leqq a'_{\mu} \leqq d_{\mu},$$

ım übrigen

durchweg  $a'_{1} > d_{1}$  bzw durchweg  $a'_{1} < c_{1}$ .

Man kann ja derartige Folgen ( $a_i^{\prime\prime}$ ) mit Leichtigkeit aus solchen vom Charakter ( $\Delta$ ') herstellen, indem man alle Gheder  $a_i^{\prime} < c_j$  passend (d h so, daß die Bedingung (B') erfüllt wird und die Monotonie erhalten bleibt) vergrößert, bzw alle Gheder  $a_i^{\prime\prime} > d_{\mu}$  passend verkleinert

<sup>1)</sup> Natūrlich gibt es analog auch unendlich viele  $(a_{\nu}^{\gamma})$ , welche nur sine der Schranken  $(d_{\nu})$ ,  $(c_{\nu})$  unendlich oft durchsetzen, sodaß also für unendlich viele  $\mu$ 

Withit man insbesondere die p, in der Weise,  $da\beta \cdot \lim_{k \to \infty} p_{2k} = \infty$ ,  $\lim p_{2k+1} = 0$ , so hat man sogar:

(2a) 
$$a'_{m_{3k}} > d_{m_{3k}}, \quad a'_{m_{3k+1}} < c_{m_{3k+1}}$$

2. Aus dem eben bewiesenen Satze und der daran geknüpften Schlußbemerkung erkennt man aber, wenn man jetzt wieder den Buchstaben  $d_v$ ,  $c_v$  die sonstige typische Bedeutung beilegt, unmittelbai folgendes

(11) Wie man auch eine divergente und eine honvergente Reihe  $\geq d_v$  bzw.  $\geq c_v$  (wo:  $d_v > c_v$ ) mit monoton gegen Null abnehmenden Gliedern wahlen möge, so gibt es stets unendlich viele Reihen  $\geq a_v$  mit monoton abnehmenden Gliedern, welche nicht dem von den Schranken  $(d_v)$ ,  $(c_v)$  eingeschlossenen Grenzgebiete angehören, und deren Divergens oder Konvergens trotzdem nicht durch Vergleichung von  $a_v'$  mit  $d_v$ ,  $c_v$  entschieden werden kann.

Versteht man nämlich unter  $(a_r)$  eine der unendlich vielen monotonen Folgen, welche der Relation (2a) genügen, so hat man wegen:

$$d_{m_{2,k}} > c_{m_{2,k}}, \quad c_{m_{2,k+1}} < \tilde{d}_{m_{2,k+1}}$$

aus (2a) a fortiori.

$$a_{m_{2\,k}}^{\prime}>c_{m_{2\,k}}-\frac{1}{C_{m_{2\,k}}}, \quad a_{m_{2\,k+1}}^{\prime}< d_{m_{2\,k+1}}-\frac{1}{D_{m_{3\,k+1}}},$$

also:

366

(3) 
$$\overline{\lim}_{v\to\infty} C_v a_v' - \infty, \quad \underline{\lim}_{v\to\infty} D_v a_v' = 0,$$

d h. das zu  $O_r$ ,  $D_r$  gehörige Kriterienpaar versagt hier allemal nach dem Muster der Ungleichungen (II) am Anfange des vorigen Paragraphen.

Alsdann muß aber auch jedes durch weitere Verschärfung aus  $C_*$ ,  $D_*$  absuleitende Kriterienpaar in derselben Wesse versagen.

Denn, nimmt man:  $D_{r}' < C_{r}'$ ,  $D_{r}' > D_{r}$ ,  $C_{r}' < C_{r}$ , also:  $d_{r}' > c_{r}'$ ,  $d_{r}' < d_{v}$ ,  $c_{r}' > c_{r}$ , so folgt aus (2a), daß umsomehr.

$$a'_{m_{2k}} > d'_{m_{2k}}, \quad a'_{m_{2k+1}} < c'_{m_{2k+1}},$$

und hieraus, wegen:  $d'_{m_{2k}} > c'_{m_{2k+1}}$ ,  $c'_{m_{2k+1}} < d'_{m_{2k+1}}$ , wiederum a fortsori:

$$a'_{m_{2k}} > c'_{m_{2k}} - \frac{1}{\overline{D}'_{m_{2k}}}, \quad a'_{m_{2k+1}} < d'_{m_{2k+1}} = \frac{1}{\overline{D}'_{m_{3k+1}}},$$

d. h.:

$$(4) \qquad \overline{\lim}_{v \to \infty} C_{v}' a_{v}' - \infty , \quad \underline{\lim}_{v \to \infty} D_{v}' a_{v}' = 0.$$

3. Aus dem Satze von Nr 1 geht ferner hervor, daß es keinesfalls gleichseitig irgendeine allgemein gültige Schranke für die Divergens und eine andere für die Konvergens in dem Sinne geben kann, daß die Glieder aller dwergenten Reihen (mit monotonen Gliedern) von irgendeinem be-

stimmten Index ab durchweg oberhalb der einen (unteren) Schranke, die aller konvergenten Reihen unterhalb der anderen (obeien) Schranke hegen müßten Denn da es doch allemal unendlich viele monotone  $(a_r)$  gibt, die beide Schranken unendlich oft überschreiten, und da andererseits die betreffenden  $\sum a_r'$  entweder divergieren oder konvergieren müssen, so gibt es zum mindesten entweder divergente Reihen, für welche unendlich viele Glieder noch unterhalb der unteren Schranke liegen, oder konvergente Reihen, bei denen unendlich viele Glieder die obere Schranke übersteigen.

Dagegen läßt sich zeigen, daß eine solche Schranke für die Konvergens allem existiert, daß dieselbe aber merklich hoher liegt, als früher gewöhnlich angenommen wurde Zunächst gilt nämlich der folgende Satz:

(III) Bei einer konvergenten Reihe mit monotonen (wenn auch nur memals zunehmenden) Ghedern a, hat man stets.

$$(5) a_{\nu} < \frac{1}{\nu}, \quad d h: \lim_{\nu \to \infty} \nu a_{\nu} = 0$$

Fur Reihen mit monotonen positiven Gliedern a, bildet als die Besiehung (5) eine notwendige Konvergensbedingung 1)

Beweis Infolge der volausgesetzten Konvergens der Reihe  $\sum a_s$  laßt sich zu beliebig kleinem s>0 ein m so fixieren, daß:

$$a_{\mu+1}+a_{\mu+2}+ \ \cdot \ +a_{\mu+\varrho}<rac{\varepsilon}{2} \ \ {
m für} \ \ \mu \geq m, \ \varrho=1,2,3,$$

Setzt man hier  $\varrho=\mu$  bzw  $\varrho=\mu+1$  und beachtet, daß allgemein  $a_{\nu+1}\leq a_{\nu}$ , so folgt

$$\left. \begin{array}{ll} \mu & a_{2\mu} & \leqq a_{\mu+1} + a_{\mu+2} + & \cdot + a_{2\mu} \\ (\mu+1) \cdot a_{2\mu+1} \leqq a_{\mu+1} + a_{\mu+2} + ; & + a_{2\mu+1} \end{array} \right\} < \frac{\epsilon}{2} \quad \mathrm{für} \quad \mu \geqq m,$$

und daher:

also allgemein

$$v \cdot a_{\nu} < \varepsilon$$
 für  $v \ge 2m$ ,

d h in der Tat, wie behauptet:

$$\lim_{n\to\infty} \nu \quad a_{\nu} = 0. -$$

1) Dieselbe ist aber an sich noch keine hinreichende (Beispiel

$$\lim_{\nu \to \infty} \nu \quad \frac{1}{L_k(\nu)} = 0 \quad (k = 1, 2, 8, \cdot),$$

während  $\sum \frac{1}{L_k(v)}$  divergent — s § 48, S. 328, Gl. (14)) Über einen besonderen Fall, in welchem die Bedingung (5) sich als hinreichend für die Konvergenz erweist, s § 35, Nr 1, Fußn. 1

Im übrigen hatte man diesen Satz, statt ihn in der vorstehenden sehr einfachen Weise direkt zu beweisen, auch unmittelbar aus einem früher gefundenen Ergebnisse allgemeinerer Art durch Spezialisierung herleiten können In § 45, Nr 4 wurde nämlich gezeigt, daß für jede beliebige konvergente Reihe  $\sum a_r$  die Beziehung besteht<sup>1</sup>) (S 310, Gl (16)):

(6) 
$$\lim_{r\to\infty} \frac{M_1 a_1 + M_1 a_2 + \dots + M_r a_r}{M_r} = 0,$$

wenn die  $M_r > 0$  mit  $\nu$  memals abnehmend ins Unendliche wachsen

Unter den besonderen über die  $a_r$  gemachten Voranssetzungen steht es aber ohne weiteres frei,  $M_r = \frac{1}{a_r}$  zu setzen, wodurch dann die Beziehung (6) sofort die Form

$$\lim_{n\to\infty}\nu\cdot a_{r}=0$$

annımmt

Zugleich ergibt sich aber im Anschlusse hieran die Moglichkeit, das in Gl (5) enthaltene Resultat in folgender Weise zu verallgemeinern Es bezeichne wieder  $\sum \frac{1}{D_r}$  eine divergente Reihe mit positiven Gliedern und es werde außer der Konvergenz der Reihe  $\sum a_r$  vorausgesetzt, daß die Folge  $D_ra_r$  niemals sunehmend mit unbegrenzt wachsendem  $\nu$  gegen Null konvergiere Da man infolgedessen  $M_\nu = \frac{1}{D_ra_r}$  setzen kann, so liefert die Beziehung (6) auf diese Weise die folgende Verallgemeinerung des Satzes (III).

(III a) Bedeutet  $\sum a_v$  eine konvergente,  $\sum \frac{1}{D_v}$  eine divergente Reihe mit positiven Gliedern und konvergiert die Folge  $(D_va_v)$  monoton gegen Null, so ist:

(5a) 
$$\lim_{t\to\infty} D_{\nu} s_{\nu} a_{\nu} = 0$$
,  $wo \cdot s_{\nu} = \frac{1}{D_{1}} + \frac{1}{D_{2}} + \cdots + \frac{1}{D_{\nu}}$ 

Die spezielle Wahl  $D_v=1$  liefert offenbar wieder die Bedingung (5). Setzt man ferner  $D_v=\nu$  und beachtet, daß (vgl § 34, S. 208, Gl. (13)):

$$\frac{1}{1} + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{r} \simeq \lg r,$$

so ergibt sich, daß für eine konvergente Reihe  $\sum a_{\nu}$ , welche der Be-

<sup>1)</sup> Mit der offenbar ohne weiteres erlaubten Weglassung des Anfangsgliedes  $\frac{M_0}{M_c}$ 

dingung gendgt,  $va_* \ge (v+1) \cdot a_{v+1}$  (woraus dann eo ipso folgt.  $a_i > a_{i+1}$  und daher nach Gl (5)  $\lim va_* = 0$ ) die Beziehung besteht.

(5b) 
$$\lim_{n \to \infty} \nu \lg \nu \quad a_{\nu} = 0.$$

Da allgemein (s § 51, Nr. 4, S 348)

$$\sum_{m_{l}}^{\nu} \frac{1}{L_{k}(\mu)} \cong \lg_{k+1}(\nu) \quad (k=0, 1, 2, \dots),$$

so findet man durch die analoge Schlußweise, daß:

(5c) 
$$\lim_{t\to\infty} L_{k+1}(v) \cdot a_v = 0,$$

falls die Folge  $L_k(\nu)$   $a_{\nu}$  niemals zunimmt 1)

- 4. Zeigen die letzten Bemerkungen, daß unter gewissen Voraussetzungen die Glieder a, einer konvergenten Reihe auch Bedingungen von dei Form (5b), (5c) gentigen, so ist doch ohne das Hinzutreten solcher spezieller Voraussetzungen keine derselben eine für die Konvergenz von Za, notwendige Vielmehr besteht als Eiganzung zu dem Satze (III) dei folgende Satz
  - (IV) Bedeutet (M<sub>n</sub>) eine mit v belrebig langsam ins Unendliche wachsende Zahlenfolge, so gibt es stets honvergente Reihen ∑a, mit positiven monotonen Gliedern, für uelche

$$\overline{\lim}_{v \to \infty} v \ M_v \ a_v = \infty,$$

d h die Reihe enthalt unendheh viele Glieder, welche infinitur großer sind, als die entsprechenden der (bei geeigneter Wahl dei  $M_{\nu}$  relativ stark\*)) divergenten Reihe  $\sum_{i=1}^{n} \frac{1}{M_{i}}$ 

Anders ausgesprochen Wie langsam auch die M., ins Unendliche wachsen mogen, so bildet die Beziehung

$$\overline{\lim}_{v \to \infty} v M_v a_v < \infty$$

keine notwendige Bedingung für die Konvergens der Reihe Za,

$$\lim_{\nu\to\infty} L_{k+1}(\nu) \quad \overset{\bullet}{a_{\nu}} = 0,$$

falls dieser Grenzwert existiert, und in jedem anderen Falle

$$\lim_{\nu \to \infty} L_{k+1}(\nu) \quad a_{\nu} = 0$$

Vgl § 47, S 819, Fußn 1.

2) Nämlich beliebig wenig schwächer als  $\sum \frac{1}{\nu}$ 

<sup>1)</sup> Selbstverständlich hat man im Falle der Konvergenz von  $\sum a_i$  auch allemal

Be weis. Es bedeute  $(m_r)$  eine mit  $\nu$  monoton ins Unendliche wachsende Zahlenfolge, welche der Bedingung genügt  $m_r < M_r$  (z. B.  $m_r = \sqrt{M_r}$ ), ferner  $\sum c_r$  eine konvergente Reihe mit monoton abnehm enden Ghedern und  $p_0, p_1, \cdots, p_1, \cdots$  eine unbegrenzte Folge wachsender natürlicher Zahlen (speziell  $p_0 \ge 1$ ) von der Beschaffenheit, daß:

$$\frac{1}{m_{p_0}} \le c_0$$
,  $\frac{1}{m_{p_1}} \le c_1$ ,  $\cdot$ ,  $\frac{1}{m_{p_1}} \le c_2$ ,  $\cdot$ 

(was offenbar, wegen  $\lim_{r\to\infty} m_r = \infty$ , stets möglich ist). Setzt man sodann:

$$\begin{aligned} b_1 &= b_2 & - \cdot \cdot = b_{p_0} = \frac{1}{p_0 \cdot m_{p_0}} \leq \frac{c_0}{p_0} \\ b_{p_0+1} &= b_{p_0+2} & - \cdot \cdot \cdot = b_{p_1} = \frac{1}{p_1 \cdot m_{p_1}} \leq \frac{c_1}{p_1} \\ & \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \\ b_{p_{2-1}+1} &= b_{p_{2-1}+2} = \cdot \cdot \cdot = b_{p_2} = \frac{1}{p_1 \cdot m_{p_2}} \leq \frac{c_2}{p_2} \end{aligned}$$

so wird:

$$\begin{aligned} b_1 + b_2 + b_3 + & \cdot + b_{p_2} \\ & \leq c_0 + \frac{p_1 - p_0}{p_1} c_1 + \dots + \frac{p_2 - p_{2-1}}{p_2} c_2 < c_0 + c_1 + \dots + c_2, \end{aligned}$$

sodaß also  $\sum_{0}^{\infty} b_{\nu}$  konvergiert Zugleich ergibt sich:

$$p_{\lambda}\ M_{p_{\lambda}} \cdot b_{p_{\lambda}} = \frac{M_{p_{\lambda}}}{m_{p_{\lambda}}},$$

also:

$$\lim_{\lambda \to \infty} p_{\lambda} \cdot M_{p_{\lambda}} \cdot b_{p_{\lambda}} = \infty ,$$

d. h. schließlich.

$$\overline{\lim}_{v\to\infty}v\cdot M,\ b,-\infty$$

Will man statt der Reihe  $\sum b_n$  mit niemals runehmenden, aber teilweise einander gleichen Gliedern eine im übrigen sich analog verhaltende mit durchweg abnehmenden Gliedern a., herstellen, so setze man:

$$a_{\star} = k_{\star} b_{\star}$$

wo  $(k_{\nu})$  eine beliebige Folge positiver, monoton abnehmender Zahlen

mit nicht verschwindendem Grenzwert, etwa  $\lim k_r = k > 0$  bedeutet (z B  $k_r = k + \frac{1}{r}$ ,  $k_r = k \cdot e^{\frac{1}{r}}$ ) Alsdann ist offenbar für jedes v:

$$a_{\nu} > a_{\nu+1}$$

sußerdem  $\sum a_r$  wiederum konvergent und:

$$\overline{\lim}_{r \to \infty} \nu \quad M_r \cdot a_r = k \cdot \overline{\lim}_{r \to \infty} \nu \quad M_r \quad b_r = \infty$$

5 Die vorstehende Deduktion beweist zwar die Existenz von Reihen  $\sum a_s$  der fraglichen Art, sie liefert jedoch kein direktes Verfahren, um bestimmte Beispiele solcher  $a_s$  in anthmetischen Zeichen anzuschreiben. Um ein solches zu gewinnen, geben wir für den in Rede stehenden Satz noch einen zweiten zwar etwas komplizierteren, über in der bezeichneten Richtung vollkommneren Beweis.

Es bedeute f(x) einen arithmetischen Ausdruck von folgenden Eigenschaften.

(A) Es soll f(x) für jeden Zahlenwert x, der eine gewisse Zahl $x_0 \ge 0$  erreicht oder übersteigt, eine positive Zahl y vorstellen, die mit x monoton ins Unendliche wachst und zwar in der Weise, daß:

(8) 
$$f(x+1) - f(x) < 1, f(v) < M_v$$

(B) Die Gleichung:

$$(9) y = f(x),$$

welche nach (A) zu jedem Werte  $x > x_0$  einen positiven, mit x monoton zunehmenden Wert  $y > y_0$  (we:  $y_0 - f(x_0)$ ) liefert, soll auch umgekehrt zu jedem  $y > y_0$  einen positiven, mit y monoton zunehmenden Wert  $x > x_0$  definieren<sup>1</sup>), welcher durch das Symbol:

(10) 
$$x = \varphi(y)$$
 (sodaß also: (10a)  $\varphi(f(x)) = x = f(\varphi(x))$ )

bezeichnet werden möge.

Aus (8) und (9) folgt sodann:

$$f(x+1) < y+1,$$

also mit Benützung von Gl. (10a):

$$\varphi(f(x+1)) < \varphi(y+1)$$
, d. h.  $x+1 < \varphi(y+1)$ ,

und daher schließlich für  $y \geq y_0$ :

$$(11) \varphi(y+1) - \varphi(y) > 1.$$

Die Bedingung (B) läßt sich mit Hilfe von Begriffen, welche der Funktionenlehre angehören, kürzer in folgender Weise formulieren:

Es soll f(x) für  $x \ge x$ , eine eindeutige, stetige und monoton zunehmende, positive Funktion von x bedeuten.

Bedeutet jetzt  $\sum \frac{1}{C_i}$  eine beliebig anzunehmende konvergente Reihe, deren Gheder der Bedingung genügen:

$$(12) C_{\lambda} - C_{\lambda-1} \ge 1,$$

so hat man nach Ungl (11) für hinlänglich große Werte von  $\lambda$  auch

(13) 
$$\varphi(C_1) - \varphi(C_{2-1}) > 1,$$

sodaß swischen  $\varphi(C_{2-1})$  und  $\varphi(C_2)$  stets mindestens eine ganze Zahl liegen muß. Nun nehme man wiederum noch eine Folge positiver, mit wachsendem  $\nu$  monoton abnehmender Zahlen k, so an, daß  $\lim_{r\to\infty}k_r=k$  von Null verschieden, und setze.

$$a_{\nu} = \frac{k_{\nu}}{C_{\lambda-1} \varphi(C_{\lambda})}$$

für alle ganzzahligen Werte  $\nu$ , welche durch die Bedingung definiert sind-

$$\varphi(C_{\lambda-1}) \leq \nu < \varphi(C_{\lambda})$$

Alsdann nehmen offenbar die  $a_r$  mit wachsendem  $\nu$  monoton ab. Außerdem läßt sich zeigen, daß $\cdot \overline{\lim}_{r \to \infty} \nu$   $M_r \cdot a_r = \infty$  und die Reihe  $\sum a_r$  konvergent ist

Bezeichnet man nämlich mit  $p_1$  die großte ganse Zahl, die kleiner als  $\varphi(C_1)$  ist, d h diejenige ganse Zahl, welche durch die Bedingungen definiert wird.

(16) 
$$\varphi(C_i) - 1 \leq p_i < \varphi(C_i),$$

so kann man zunächst die Ungleichungen (15) durch die folgenden ersetzen:

$$(17) p_{2-1} < \nu \le p_2$$

und man hat:

$$\begin{split} p_{\lambda} & f(p_{\lambda}) \cdot a_{p_{\lambda}} = k_{p_{\lambda}} \cdot \frac{f(p_{\lambda})}{O_{\lambda-1}} \frac{p_{\lambda}}{\varphi(C_{\lambda})} \\ & > k_{p_{\lambda}} \cdot \frac{f(\varphi(C_{\lambda-1}))}{O_{\lambda-1}} \cdot \frac{\varphi(C_{\lambda}) - 1}{\varphi(C_{\lambda})} \quad \underset{p_{\lambda} \geq \varphi(C_{\lambda}) - 1 > \varphi(C_{\lambda-1})}{(\varphi(C_{\lambda}))} \\ & = k_{p_{\lambda}} \cdot \frac{\varphi(C_{\lambda}) - 1}{\varphi(C_{\lambda})} \quad (\text{wegen} \cdot f(\varphi(x)) = x), \end{split}$$

also: (19) 
$$\lim_{\lambda \to 0} p_{\lambda} f(p_{\lambda}) \cdot a_{p_{\lambda}} \ge \lambda,$$

d h.:

(20) 
$$\overline{\lim}_{v \to \infty} v \ f(v) \ a_v \ge k,$$

und daher mit Berücksichtigung von Ungl (8)

$$(21) \qquad \qquad \overline{\lim}_{v \to \infty} v \quad M_v \quad a_v = \infty.$$

Setzt man ferner:

(22) 
$$\sum_{p_{n+1}}^{\infty} a_{\nu} = \sum_{n+1}^{\infty} A_{\lambda}, \text{ wo: } A_{\lambda} = \sum_{p_{n-1}+1}^{p_{\lambda}} a_{\nu},$$

so wird:

$$A_{\lambda} = \sum_{p_{\lambda-1}+1}^{p_{\lambda}} \frac{k_{\nu}}{C_{\lambda-1} \ \varphi(C_{\lambda})} < k_{0} \ \frac{p_{\lambda} - p_{\lambda-1}}{C_{\lambda-1} \ \varphi(C_{\lambda})}$$

$$< \frac{k_{0}}{C_{\lambda-1}} \cdot \frac{p_{\lambda} - p_{\lambda-1}}{p_{\lambda}} \text{ (wegen: } p_{\lambda} < \varphi(C_{\lambda}) \text{ nach (16))}$$

$$< \frac{k_{0}}{C_{\lambda-1}},$$

$$(23)$$

woraus die Konvergens der fraglichen Reihe unmittelbar hervorgeht Damit ist aber der ausgesprochene Satz vollständig bewiesen,

6 Will man jetzt Reihen  $\sum a_{\tau}$  von der eben charakterisierten Beschaffenheit wirklich herstellen, so kann man etwa über  $C_{\lambda}$  so verfügen, daß man setzt:

$$C_{\lambda} = \lambda^{\varrho}$$
, wo  $\varrho > 1$ ,

also:

$$a_r = \frac{k_r}{(\lambda - 1)^{\ell} \varphi(\lambda^{\ell})}$$

für alle v, welche der Bedingung (15) genügen, d. h. für:

(25) 
$$\varphi((\lambda-1)^{\varrho}) \leq \nu < \varphi(\lambda^{\varrho}).$$

Mit Hilfe dieser Ungleichungen läßt sich sodann  $\lambda$  auch explizite durch  $\nu$  ausdrücken Wegen:  $f(\varphi(x)) = x$  folgt nämlich aus (25):

$$(\lambda-1)^{\varrho} \leq f(\nu) < \lambda^{\varrho}$$

und hieraus ergibt sich:

(26) 
$$\lambda - 1 = \left[\sqrt[l]{f(v)}\right],$$

also:

(27) 
$$a_{\nu} = \frac{k_{\nu}}{\left[\sqrt[4]{f(\nu)}\right]^{\ell} \varphi\left(\left[1 + \sqrt[4]{f(\nu)}\right]^{\ell}\right)}.$$

Da aber offenbar:

.(28) 
$$[\sqrt[r]{f(v)}] \cong \sqrt[r]{f(v)}$$
, und daher:  $[\sqrt[r]{f(v)}]^{\varrho} \cong f(v)$ ,

so kann man, ohne den Charakter der Reihe  $\sum a_r$  zu verändern, das Glied (27) auch durch das folgende etwas einfachere ersetzen:

(29) 
$$a_{r} = \frac{k_{r}}{f(\mathbf{v}) \ \varphi([1+\sqrt[r]{f(\mathbf{v})}]^{0})} \quad (\varrho > 1).$$

Ist dann z. B  $M_{\tau} = \lg v$  vorgelegt, so wähle man etwa:  $f(x) = (\lg x)^{\frac{1}{\sigma}} - y$  (wo:  $\sigma > 1$ ), also:  $x = e^{y\sigma} = \varphi(y)$ ; alsdann wird, wenn man noch  $\varrho \cdot \sigma = \tau$  setzt:

(30) 
$$a_{\nu} = \frac{k_{\nu}}{\sqrt[q]{|q_{\nu}|}} \left[ \frac{k_{\nu}}{[1+\sqrt{1q_{\nu}}]^{\tau}} \right] \text{ (wo: } \tau > \sigma > 1).$$

Die Reihe  $\sum a$ , ist alsdann konvergent, obschon ihre monoton abnehmenden Glieder der Bedingung genügen:

$$\overline{\lim}_{v \to \infty} v \cdot \lg v \cdot a_v = \infty.$$

Sie reagiert also auf keins der logarithmischen Konvergenskriterien.

7 Nach dem Satze (III), S. 367, bildet jede Zahlenfolge von der Form  $\left(\frac{\varepsilon}{v}\right)$ , wo  $\varepsilon$  eine beliebig klein anzunehmende positive Zahl bedeutet, eine Schranke für die Konvergens in dem Sinne, daß die Glieder der monotonen Zahlenfolge  $(a_s)$  von einer bestimmten Stelle ab jene Schranke nicht mehr erreichen dürfen, wenn  $\sum a_s$  konvergieren soll Ersetzt man dagegen  $\varepsilon$  durch  $\varepsilon_s$ , wo  $(\varepsilon_s)$  eine positive mit wachsendem v beliebig langsam gegen Null abnehmende Zahlenfolge bedeutet, so gibt es nach Satz (IV), S. 369, unendlich viele konvergente Reihen  $\sum a_s$ , deren (monotone) Glieder die Schranke  $\left(\frac{s_s}{v}\right)$  unendlich oft übersteigen.

Aus der bewiesenen Existens der Konvergensschranke  $\left(\frac{e}{\pi}\right)$  folgt aber, wie schon aus der Bemerkung am Anfange von Nr. 3 hervorgeht, ohne weiteres die Nicht-Existens einer Divergensschranke. Denn bezeichnet  $(b_v)$  regendeine positive monotone Zahlenfolge, so gibt es nach Nr. 1 stets unendlich viele monotone Zahlenfolgen  $(a_v)$ , welche die beiden Schranken  $\left(\frac{e}{\nu}\right)$  und  $(b_v)$ , wo  $b_v < \frac{e}{\nu}$ , umendlich oft durchsetzen, sodaß  $\sum a_v$  sicher divergieren muß. Da man hierbei für  $(b_v)$  die Glieder einer beliebig stark konvergierenden Reihe  $\sum \frac{1}{C_v}$  wählen und diese wiederum noch durch eine wesentlich stärker konvergierende ersetzen kann, so gilt also der Satz:

Wie stark auch die Reihe  $\sum \frac{1}{C_r}$  konvergieren moge, sogibt es stets divergente Reihen  $\sum a_r$ , unter deren (monotonen) Gliedern unbegrenst viele infinitär kleiner sind als die entsprechenden der Reihe  $\sum \frac{1}{C_r}$ , dh. man hat:

$$\lim_{\gamma \to \infty} C_{\gamma} \cdot a_{\gamma} = 0.$$

8. Wir können aber auch geradezu ein einfaches Verfahren angeben, um bei beliebig vorgeschriebenen  $C_*$  solche divergente Reihen  $\sum a_*$  wirklich herzustellen.

Man wähle einen arithmetischen Ausdruck  $\varphi(x)$ , der für alle reellen Zahlen  $x > x_0$  positiv ausfällt und mit x monoton und so ins Unendliche wächst, daß:

(33)  $\varphi(\nu) > C_{\nu}$ , also nach Satz (III), S 367, a fortion:  $\varphi(x) > x$ .

Ferner führe man die Bezeichnungen ein:

(34) 
$$\varphi_1(x) - \varphi(x)$$
,  $\varphi_3(x) - \varphi(\varphi_1(x))$ ,  $\varphi_8(x) = \varphi(\varphi_2(x))$ ,  $\varphi_k(x) - \varphi(\varphi_{k-1}(x))$ ,  $\cdots$ .

Bedeutet dann b eine beliebige positive Zahl > 1, so laßt sich zunächst infolge der Beziehung (33) eine positive Zahl  $\dot{a}$  so fixieren, daß:

(35) 
$$\varphi_1(x) > b \cdot x \text{ für: } x \ge a.$$

Alsdann wird aber — immer für  $x \ge a$ :

$$\begin{array}{ll} \varphi_2(x) - \varphi_1(\varphi_1(x)) & > b \cdot \varphi_1(x) \\ \varphi_3(x) - \varphi_1(\varphi_3(x)) & > b \cdot \varphi_2(x) \end{array}$$

(36) 
$$\varphi_{\lambda}(x) = \varphi_{1}(\varphi_{\lambda-1}(x)) > b \cdot \varphi_{\lambda-1}(x) \quad \text{usf.}$$

Die Glieder  $\varphi_1(x)$ ,  $\varphi_2(x)$ ,  $\cdots$ ,  $\varphi_1(x)$ ,  $\cdots$  bilden also eine unbegrenzte, monoton ins Unendliche wachsende, positive Zahlenfolge Und zwar hat man für  $x \geq a$  und  $\lambda = 2, 3, 4, \cdots$  nach Ungl. (36) und (35):

(37) 
$$\varphi_1(x) - \varphi_{2-1}(x) > (b-1) \cdot \varphi_{2-1}(x) > (b-1) \cdot b \cdot x$$

und daher bei passender Wahl von b und a (z. B. für  $b \ge 2$ ,  $a \ge \frac{1}{2}$ ) jedenfalls:

(38) 
$$\varphi_{\lambda}(a) - \varphi_{\lambda-1}(a) > 1 \quad (\lambda = 2, 3, 4, \cdots),$$

sodaß swischen  $\varphi_{k-1}(a)$  und  $\varphi_k(a)$  stets mindestens eine ganse Zahl liegt. Nimmt man jetzt wiederum noch eine Folge positiver, monoton ab nehmender Zahlen k, mit dem von Null verschiedenen Grenzwerte  $\lim_{n\to\infty} k$ , an, so soll gesetzt werden:

$$a_{\nu} = \frac{k_{\nu}}{\varphi_{2}(a)}$$

für alle ganzzahligen  $\nu$ , welche durch die Bedingung definiert sind:

(40) 
$$\varphi_{\lambda-1}(a) - 1 \le \nu < \varphi_{\lambda}(a) - 1 \quad (\lambda = 2, 3, 4, \cdots).$$

Alsdann nehmen offenbar die a. mit wachsendem v monoton ab, und es

376

läßt sich andererseits zeigen, daß  $\lim_{r\to\infty} C_r \cdot a_r = 0$  und die Reihe  $\sum a_r$  divergent ist

Bezeichnet man nämlich (analog wie in Nr. 5, Gl. (16)) mit  $p_1$  die großte ganse Zahl, die klemer als  $\varphi_1(a)$  ist, sodaß also:

$$(41) \varphi_1(a) - 1 \leq p_1 < \varphi_1(a),$$

so läßt sich zunächst die Bedingung (40) durch die folgende ersetzen:

$$(42) p_{2-1} \leq \nu < p_2.$$

Infolgedessen wird:

$$a_{p_1} = \frac{k_{p_1}}{\varphi_{1+1}(a)}$$

$$\frac{k_{p_1}}{\varphi(\varphi_{\lambda}(a))} < \frac{k_{p_1}}{\varphi(p_{\lambda})} \quad (\text{wegen: } p_{\lambda} < \varphi_{\lambda}(a)),$$
also:
$$(44) \qquad \qquad \underline{\lim} \varphi(p_{\lambda}) \cdot a_{p_1} \leq k,$$

d h.:

$$\underline{\lim} \varphi(v) \ a_{r} \leq k,$$

und schließlich mit Berücksichtigung von Ungl. (33):

$$(46) \qquad \qquad \lim_{n \to \infty} C_n \quad a_n = 0$$

Ferner hat man:

(47) 
$$\sum_{p_1}^{\infty} a_p - \sum_{q}^{\infty} A_{2}, \text{ wenn: } A_{2} - \sum_{p_{1-1}}^{p_{2}-1} a_{p_{1}} \text{ gesetzt wird.}$$

Da sodann:

(48) 
$$A_{\lambda} = \sum_{p_{2-1}}^{p_{2}-1} \frac{k_{\nu}}{\varphi_{\lambda}(a)} > k \cdot \frac{p_{1} - p_{2-1}}{\varphi_{\lambda}(a)} = k \cdot \frac{p_{2} - p_{2-1}}{p_{1}} \cdot \frac{p_{2}}{\varphi_{\lambda}(a)},$$

so ergibt sich sofort die *Divergens* der fraglichen Reihe, da (nach Gl. (11 b), S. 327)  $\frac{p_1 - p_{\lambda-1}}{p_1}$  das allgemeine Glied einer dwergenten Reihe bildet und  $\lim_{k \to \infty} \frac{p_1}{p_2(a)} = 1$  ist (s. Ungl. (41)).

Beispiel. Es sei:  $C_r - \nu^{\varrho}$ , wo  $\varrho > 1$ . Man kann also setzen:

$$\varphi(x) = x^{\sigma}, \quad \text{wo} \quad \sigma > \varrho.$$
 Alsdann wird:

 $\varphi_{2}(x) = (x^{\sigma})^{\sigma} = x^{\sigma^{2}}, \dots, \varphi_{1}(x) = x^{\sigma^{2}}$ 

Numt man der Einfachheit halber die oben mit a bezeichnete Zahl auch  $-\sigma$  (was z B. sicher gestattet ist, wenn  $\sigma \ge 2$ , da alsdann:

$$\varphi_{\boldsymbol{\lambda}}(\sigma) - \varphi_{\boldsymbol{\lambda} - 1}(\sigma) = \sigma^{\sigma^{\boldsymbol{\lambda}}} - \sigma^{\sigma^{\boldsymbol{\lambda} - 1}} \geq 2^{2^{\boldsymbol{\lambda}}} - 2^{2^{\boldsymbol{\lambda} - 1}} > 1 \; ),$$

so wird nach (39), (40):

$$(49) \hspace{1cm} a_{\nu} = \frac{k_{\nu}}{c^{\sigma^{\lambda}}}, \hspace{0.2cm} \text{falls:} \hspace{0.2cm} \sigma^{\sigma^{\lambda-1}} - 1 \leq \nu < \sigma^{\sigma^{\lambda}} - 1.$$

Um auch hier wiederum  $\lambda$  explizite durch  $\nu$  auszudrücken, hat man:

$$\sigma^{\lambda-1} \leq \log_{2}(v+1) < \sigma^{\lambda}$$

$$\lambda - 1 \leq \log_{2}(v+1) < \lambda,$$
d h.:
$$(50) \qquad \lambda - 1 = [\log_{2}(v+1)]$$
und daher:
$$a_{r} = \frac{k_{r}}{\sigma^{1+1\log_{2}(r+1)}} \quad (\sigma > \rho > 1).$$

Die Reihe  $\sum a_{r}$  divergiert, obschon ihre monoton abnehmenden Glieder Bedingung genügen:

$$\underline{\lim}_{r\to\infty} \nu^{\varrho} \quad a_{\nu} = 0.$$

Sie reagiert also auf keins der logarithmischen Dwergenskriterien.

## § 54 Die Kriterien zweiter Art.

1. Als allgemeine Form für die Kriterien sweiter Art ergab sich (s § 47, S 321, Formel (12)):

(1) 
$$\begin{cases} \overline{\lim}_{r \to \infty} \left( D_r \cdot \frac{a_{r+p}}{a_{r+p+1}} - D_{r+1} \right) < 0: & \text{Divergens,} \\ \underline{\lim}_{r \to \infty} \left( C_r \cdot \frac{a_{r+p}}{a_{r+p+1}} - C_{r+1} \right) > 0: & \text{Konvergens,} \end{cases}$$

und man hätte jetzt nur noch für  $D_r$  bzw  $C_r$  trgendemen der oben aufgestellten typischen Ausdrücke einzusetzen, um die fertigen Kriterien herzustellen. Dabei ergibt sich nun aber für das Konvergenskritenium die Möglichkeit einer sehr merkwürdigen und zugleich zweckmäßigen Umformung, durch welche die linke Seite des Konvergenskriteriums identisch mit derjenigen des Divergenskriteriums wird: an die Stelle des Kriterienpaares (1) tritt dann also ein emsiges disjunktives Kriterium

Für die Konvergens von  $\sum a_{\nu}$  erwies sich als hinreichend (§ 47, S. 321, Formel (11)), wenn von einer bestimmten Stelle ab, etwa für  $\nu \geq n$ , die Beziehung besteht:

(2) 
$$C_{r} \frac{a_{r+p}}{a_{r+p+1}} - C_{r+1} \ge 0$$

Substituiert man hier nach § 49, S. 341, Gl. (6):

$$C_{r} = \frac{M_{r}}{M_{r} - M_{r-1}}, \quad \text{also.} \quad C_{r+1} = \frac{M_{r+1}}{M_{r+1} - M_{r}} = M_{r} \left(1 + \frac{M_{r}}{M_{r+1} - M_{r}}\right),$$

so ergibt sich nach Weglassung des gemeinsamen Faktors  $M_{\nu}$  und Multiplikation mit einer willkürlich anzunehmenden positiven Zahl  $\varrho$ ;

(3) 
$$\varrho \cdot \frac{M_{r-1}}{M_r - M_{r-1}} \cdot \frac{a_{r+p}}{a_{r+p+1}} - \varrho \cdot \frac{M_r}{M_{r+1} - M_r} \ge \varrho.$$

Nun stellt aber ein Ausdruck von der Form:  $\frac{1}{e} \cdot \frac{M_r - M_{r-1}}{M_{r-1}}$  stets das allgemeine Glied einer divergenten Reihe dar, und umgekehrt läßt sich das allgemeine Glied  $D_r^{-1}$  geder divergenten Reihe nach § 48, S. 329, Gl. (16) in die Form setzen:

$$D_{\nu}^{-1} = \frac{1}{\varrho} \cdot \frac{M_{\nu} - M_{\nu-1}}{M_{\nu-1}} \cdot$$

Da im übrigen die Zahl  $\varrho$  hierbei gar keiner anderen Beschränkung unterworfen ist, als der, positiv, also >0 zu sein, so laßt sich die Konvergenzbedingung (3) jetzt ohne weiteres durch die folgende ersetzen:

(4) 
$$D_{\nu} \cdot \frac{a_{\nu+p}}{a_{\nu+p+1}} - D_{\nu+1} > 0 \quad (\text{für } \nu \ge n),$$

und diese letztere Bedingung wird wiederum von einer bestimmten Stelle  $\nu \geq n$  ab mit Sicherheit erfüllt sein, wenn:

$$\lim_{\substack{v \to \infty}} \left( D_{r} \cdot \frac{a_{r+p}}{a_{r+p+1}} - D_{r+1} \right) > 0$$

Damit ist aber die oben angekündigte Umformung des Konvergenzkriteriums in der Tat vollzogen.

2. Durch Kombination der Konvergenzbedingung (5) mit den in (1) enthaltenen ergibt sich, wenn man wiederum beachtet, daß jede beliebige positive Zahlenfolge  $(B_r)$  entweder der Klasse der Zahlenfolgen  $(D_r)$  oder derjenigen der  $(C_r)$  angehoren muß, das folgende Konvergenskriterium sweiter Art von besonderer Allgemeinheit:

(J) 
$$\lim_{\substack{r \to \infty \\ r \to \infty}} \left( B_r \ \frac{a_{r+p}}{a_{r+p+1}} - B_{r+1} \right) > 0 \cdot \text{ Konvergens } 1$$

Dasselbe rührt in der Hauptsache von Kummer her und bildet das Analogon zu den in § 50 abgeleiteten allgemeinsten Kriterien erster Art (G) und (H) (S 344).

Es kam hier vor allem darauf an, den Zusammenhang dieses wegen der großen Willkurlichkeit der Zahlen B, doch äußerst merkwürdigen Kriteriums mit der früher gefundenen Grundform der Konvergenzkriterien (Ungl. (1)) vollstandig aufzuklaren, d. h. den wahren Grund dafür anzugeben, warum man die im Konvergenzkriterium (1) naturgemäß auftretenden Zahlen C, schließlich durch gans behebige positive Zahlen B, ersetzen darf Will man auf die Feststellung dieses Zusammenhanges verzichten, so läßt sich die Richtigkeit des Kriteriums (J) a posteriori einfacher auf folgende Art beweisen.

Angenommen, es bestehe die Ungleichung (J), so muß schon für alle Werte  $\nu$  von einem bestimmten Werte  $\nu-m$  ab eine Beziehung von der Form stattfinden:

$$B_{\nu} \cdot \frac{a_{\nu+p}}{a_{\nu+p+1}} - B_{\nu+1} \ge \varrho > 0$$
,

and es wird somit:

(6) 
$$B_{r} \cdot a_{r+p} - B_{r+1} \cdot a_{r+p+1} \ge \rho \quad a_{r+p+1} \quad \text{für: } \nu \ge m$$

Da hiernach die links stehende Differenz stets *positiv* ausfallt, so nehmen die positiven Zahlen  $B_{\nu} \cdot a_{\nu+\rho}$  mit wachsenden Werten von  $\nu$  monoton ab, und man kann daher setzen:

$$\lim_{r \to \infty} B_r \cdot a_{r+p} = \alpha,$$

wo  $\alpha$  eine bestimmte Zahl  $\geq 0$  bedeutet 2) Substituiert man jetzt in

$$\lim_{r\to\infty} \left(B_r - B_{r+1} \ \frac{a_{r+p+1}}{a_{r+p}}\right) > 0 \quad \text{Konvergens}$$

Die Richtigkeit dieser Behauptung wird am einfachsten erkannt, wenn man aus der obigen Ungleichung diejenigen Beziehungen ableitet, welche den im Text  $\min (6)$ —(9) bezeichneten entsprechen

2) Man bemerke, daß Gl (7) keineswegs die Existenz eines bestimmten positiven Grenswertes von  $\left(B_{\tau} \ \frac{a_{\nu+p}}{a_{\nu+p+1}} - B_{\nu+1}\right)$  bei  $\nu \to \infty$  erheischt Es genügt schon, wenn dieser Ausdruck stets über einer positiven Zahl bleibt, d. h. wenn sein unterer Limes positiv ausfällt.

Man kann diesem Kriterium (analog wie jedem Konvergenz- oder Divergenzkriterium zweiter Art — vgl. § 47, S. 321, Fußnote 1) auch die Form geben.

Ungl (6) der Reihe nach  $\nu=m, m+1, \dots, (n-1)$ , so folgt durch Addition der betreffenden Ungleichungen:

(8) 
$$\varrho \cdot \sum_{m+1}^{n} a_{\nu+p} \leq B_{m} \cdot a_{m+p} - B_{n} \cdot a_{n+p},$$

und hieraus für  $n \rightarrow \infty$ :

(9) 
$$\overline{\lim}_{n\to\infty} \sum_{m+p+1}^{n} a_{\nu} \leq \frac{1}{\varrho} (B_m \ a_{m+p} - \alpha),$$

sodaß also  $\sum a_r$  in der Tat als konvergent erkannt wird. —

An die aus Ungl. (I) allemal resultierende Existenz der Gleichung (I) knüpfen wir noch die folgende Bemerkung Nimmt man für  $B_r$  eine Zahl vom Charakter  $D_r$ , so muß offenbar allemal  $\alpha = 0$  sein; denn die Beziehung:  $\lim_{r\to\infty} D_r \cdot a_{r+p} = \alpha > 0$  kann ja nur bestehen, wenn  $\sum a_r$  divergiert Somit ergibt sich:

Genügen die Zahlen a, der Konvergenzbedingung:

(10) 
$$\lim_{r \to \infty} \left( D_r \frac{a_{r+p}}{a_{r+q+1}} - D_{r+1} \right) > 0,$$

so hat man stets:

$$\lim_{r \to \infty} D_r \cdot a_{r+p} = 0.1$$

Dagegen kann  $\alpha$  von Null verschieden ausfallen, wenn für  $B_{\nu}$  eine Zahl von Charakter  $C_{\nu}$  gewählt wird. (Beispiel·  $\alpha_{\nu+p}=\frac{1}{\nu^2}$ ,  $C_{\nu}=\nu\cdot(\nu+1)$ . Alsdann wird:  $C_{\nu}\cdot\frac{a_{\nu+p}}{a_{\nu+\nu+1}}-C_{\nu+1}=\nu(\nu+1)\cdot\frac{(\nu+1)^2}{\nu^3}-(\nu+1)\cdot(\nu+2)=\frac{\nu+1}{\nu}$ ,

also 
$$\lim_{r \to \infty} C_r \cdot \frac{a_{r+p}}{a_{r+p+1}} - C_{r+1} = 1$$
, und andererseits:  $\lim_{r \to \infty} C_r \cdot a_{i+p} = 1$ )

 Verbindet man jetzt ferner das Konvergenskriterium (5) mit dem Divergenskriterium (1), so ergibt sich das folgende disjunktive K iterium zweiter Art:

$$(K_1) \qquad \overline{\lim}_{r \to \infty} \left( D_r \cdot \frac{a_{r+p}}{a_{r+p+1}} - D_{r+1} \right) \right\} < 0: \quad \text{Divergens,}$$

$$> 0: \quad \text{Konvergenz.}$$

Die Auswahl der positiven Zahlen  $D_r$  unterliegt dabei lediglich der Beschränkung, daß  $\sum D_r^{-1}$  divergieren muß Auch ist wiederum ohne

Dieses Resultat bildet das Analogon und die Ergänzung zu dem in § 47, Nr 8 (8 822, Gl. (12a)—(15)) abgeleiteten.

weiteres einleuchtend, daß man, von einem irgendwie fixierten  $D_r$  ausgehend, ein wirksameres Divergens kriterium erhält, wenn man für  $D_r$  das reziprok genommene Ghed  $D_r'$  einer passend gewählten, schwacher dwergierenden Reihe substituiert (nämlich einer solchen, bei der nicht allein  $D_r' > D_r$ , sondern auch; zum mindesten für jedes endliche  $v \ge n$ :  $\frac{D_{r+1}'}{D_r'} > \frac{D_{r+1}}{D_r}$  Sodann laßt sich aber zeigen, daß durch eine derartige Substitution, auch das betreffende Konvergenskriterium eine Verschärfung erfährt.

Geht man nämlich auf die Konvergenskriterien in ihrer ursprünglichen Form (1) zurück, so ist zunächst evident, daß dieselben um so wirksamer ausfallen, je schwacher die benützte Vergleichsreihe  $\sum C_r^{-1}$  konvergiert Drückt man hierauf, wie in Nr 1 gelehrt wurde, die  $C_r$  durch die zugehörigen  $M_r$  bzw.  $D_r$  aus, so entsprechen nach § 49, Nr. 2 (S. 332) den schwacher konvergierenden Reihen  $\sum C_r^{-1}$  auch langsamer sunehmende Zahlen  $M_r$ . Da aber diese letzteren auch wiederum solche  $D_r$  erzeugen, welche schwacher divergierenden Reihen angehören — vice versa — so folgt schließlich, daß die Einführung solcher  $D_r$  in die linke Seite der Formel ( $K_1$ ) auch eine Verbesserung des betreffenden Konvergenskriteriums bewirken muß.

Um zunächst ein Anfangskriterium zu gewinnen, setzen wir in (K1):

$$D_{r} = \frac{1}{M_{rr} - M_{rr}}$$

und unterwerfen dabei die M, der Beschränkung:

$$M_{*} \cong M_{*-1}$$

(die wiederum nur ein Ausschließen relativ unwirksamer Kriterien bedeutet).¹) Führt man sodann im Anschlusse an § 48, S 328, Gl (13) statt  $D_{\tau}$  der Reihe nach Ausdrücke von folgender Form ein:

(14) 
$$\Delta_{\nu}^{(k)} = \frac{L_{k}(M_{\nu})}{M_{\nu} - M_{\nu-1}} = L_{k}(M_{\nu}) D_{\nu} (k=0,1,2,\cdot),$$

1) Hierzu ist him eichend (aber nicht notwendig), daß.

$$D_{\nu} \cong D_{\nu-1}$$

eine Bedingung, die bei den üblichen Kriterienskalen (s Nr. 6) allemal erfüllt ist. Denn man hat.

$$\frac{D_{v}}{D_{v-1}} = \frac{M_{v-1} - M_{v-2}}{M_{v} - M_{v-1}}$$

und daher, wenn man in dem Grenzwertsatze § 87, S 230, Gl (18)  $a_r = M_{r-1}$ 

und setzt zur Abkürzung:

(15) 
$$\lambda_{\nu}^{(k)} = L_{k}(M_{\nu}) \cdot D_{\tau} \quad \frac{a_{\nu+p}}{a_{\nu+p+1}} - L_{k}(M_{\nu+1}) \cdot D_{\nu+1},$$

so ergibt sich die Kriterienskala:

$$(K_2) \qquad \qquad \lim_{r \to \infty} \lambda_r^{(k)} \begin{cases} < 0 : Divergens, \\ > 0 : Konvergens, \end{cases} (k = 0, 1, 2, \cdots)$$

zur Fortsetzung bzw. Verschärfung des Anfangskriteriums (K.).

4. Die Kriterien  $(K_2)$  gestatten noch eine gewisse Umformung, welche die beim Übergange von  $(K_1)$  zum ersten Kriterium  $(K_2)$  oder von irgendeinem Kriterium dieser Skala zum nichstfolgenden zu erzielende Art der Verschärfung deutlicher erkennen läßt.

Bezeichnet man den zur Bildung des Kriteriums  $(K_1)$  dienenden Ausdruck mit  $l_*$ , sodaß also:

(16) 
$$l_{r} = D, \quad \frac{a_{r+p}}{a_{r+p+1}} - D_{r+1},$$

und vergleicht damit den aus GL (15) für k=0 resultierenden, nämlich:

(17) 
$$\lambda_{\nu}^{(0)} = M_{\nu} D_{\nu_{\nu}} \frac{a_{\nu+p}}{a_{\nu+p+1}} - M_{\nu+1} \cdot D_{\nu+1},$$

so folgt, wenn man GL (16) mit  $M_{\star}$  multipliziert und von (17) subtrahiert:

$$\lambda_r^{(0)} - M_r l_r = -(M_{r+1} - M_r)$$
  $D_{r+1} = -1$  (wegen:  $D_{r+1} = \frac{1}{M_{r+1} - M_r}$ ), also:

(18)

$$\lambda_{r}^{(0)} = -1 + M_{r}l_{r}$$

Darnach wird aber:

$$\lim_{r\to\infty}\lambda_{\nu}^{(0)}=-1+\lim_{r\to\infty}M_{\nu}l_{\nu},\ \ \overline{\lim_{r\to\infty}}\lambda_{\nu}^{(0)}=-1+\overline{\lim_{r\to\infty}}M_{\nu}l_{\nu},$$

oder ın eine einzige Beziehung vereinigt:

(19) 
$$\overline{\lim}_{l \to \infty} \lambda_{r}^{(0)} = -1 + \overline{\lim}_{l \to \infty} M_{r} l_{r},$$

wobei das Symbol lim so zu verstehen ist, daß auf beiden Seiten der Gleichung entweder lim zu nehmen ist

substituiert:

$$\lim_{r\to\infty}\frac{M_{r-1}}{M_r}=\lim_{r\to\infty}\frac{D_r}{D_{r-1}},$$

falls der rechts stehende Grenzwert existiert

Zur Ableitung des analogen Resultates für  $\lambda_{r}^{(k+1)}$   $(k=0,\,1,\,2,\,\cdot\,\,)$  hat man nach (15):

$$\begin{split} \lambda_{\mathbf{y}^{(k)}} &= \quad L_k(M_{\mathbf{y}}) \cdot D_{\mathbf{y}} \ \frac{a_{\mathbf{y}+\mathbf{p}}}{a_{\mathbf{y}+\mathbf{p}+1}} - L_k(M_{\mathbf{y}+1}) \cdot D_{\mathbf{y}+1} \\ \lambda_{\mathbf{y}^{(k+1)}} &= L_{k+1}(M_{\mathbf{y}}) \ D_{\mathbf{y}} \cdot \frac{a_{\mathbf{y}+\mathbf{p}}}{a_{\mathbf{y}+\mathbf{p}+1}} - L_{k+1}(M_{\mathbf{y}+1}) \cdot D_{\mathbf{y}+1}, \end{split}$$

und daher, wenn man die erste dieser Gleichungen mit  $\lg_{k+1} M_v$  multipliziert und von der zweiten subtrahiert, zunächst:

$$\begin{split} \lambda_{y}^{(k+1)} - \lg_{k+1} M_{y} \cdot \lambda_{y}^{(k)} &= \\ - \left( \lg_{k+1} M_{y+1} - \lg_{k+1} M_{y} \right) \cdot L_{k}(M_{y+1}) \cdot D_{y+1} \,. \end{split}$$

Da aber infolge der Bedingung  $M_* \cong M_{*+1}$  (Gl. (13)):

$$\lg_{k+1} M_{\nu+1} - \lg_{k+1} M_{\nu} \cong \frac{M_{\nu+1} - M_{\nu}}{L_k(M_{\nu+1})} = \frac{1}{L_k(M_{\nu+1}) \cdot D_{\nu+1}}$$

(§ 38, Gl. (34)), so folgt aus (20), daß:

(21) 
$$\overline{\lim_{v \to \infty}} \lambda_{v}^{(k+1)} = -1 + \overline{\lim_{v \to \infty}} 1_{g_{k+1}} M_{v} \cdot \lambda_{v}^{(k)}.$$

Mit Benützung der Relationen (19), (21) lassen sich also die Kriterien der Skala (K<sub>3</sub>) auch auf die folgende Form bringen

$$\text{(L)} \quad \left\{ \begin{array}{ll} (1) & \underbrace{\overline{\lim}}_{r \to \infty} \textit{M}_r \cdot l_r \left\{ < 1: & \textit{Divergens}, \\ > 1: & \textit{Konvergens}, \end{array} \right. \\ (2) & \underbrace{\overline{\lim}}_{r \to \infty} \lg_{k+1} \textit{M}_r, \ \lambda_r^{(k)} \left\{ < 1: & \textit{Divergens}, \\ > 1: & \textit{Konvergens}, \end{array} \right. \\ \left. (k = 0, 1, 2, \cdots), \right. \\ \left. \right. \\ \left. \right. \\ \left. \right. \\ \left. \right. \right.$$

wobei also die l., A. (k) durch Gl. (16), (15) definiert sind.

5. Über die Stellung des Kriteriums  $(K_1)$  zu dem ersten Kriterium der Skala  $(K_2)$  oder (L), sowie über diejenige irgendeines Kriteriums der Skala  $(K_2)$  oder (L) zum nächstfolgenden laßt sich auf Grund der Beziehungen (19) und (21) jetzt folgendes aussagen:

Liefert das Fundamentalkriterium  $(K_1)$  eine Entscheidung, d h ist lim  $l_*$  von Null verschieden oder sind  $\lim_{r\to\infty} l_*$  und  $\overline{\lim_{r\to\infty}} l_*$  beide von Null verschieden und mit gleichem Vorseichen versehen, so wird nach Gl. (19)  $\lim_{r\to\infty} l_*$ , gibt somit dieselbe Entscheidung gleichsam in vergrößertem Maßstabe.

Wenn dagegen das Kriterium  $(K_1)$  versagt, so ergeben sich folgende Möglichkeiten:

- 384
- 1) Es sind  $\varinjlim_{r\to\infty} l_r$  und  $\varlimsup_{r\to\infty} l_r$  besde von Null verschieden und mit verschiedenen Vorzeichen versehen. Alsdann folgt aus Gl. (19), daß:  $\varinjlim_{r\to\infty} \lambda_r^{(0)} = -\infty$ ,  $\varinjlim_{r\to\infty} \lambda_r^{(0)} = +\infty$ , d. h. es versagt auch das auf  $\lambda_r^{(0)}$  bezügliche Kriterium in analoger Weise (nämlich wiederum noch in vergrößertem Maßstabe)
- 2) Es ist  $\lim_{r\to\infty} l_r = 0$ , bzw. einer der beiden Hauptlimites  $\overline{\lim_{r\to\infty}} l_r = 0$ . Alsdann kann offenbar, wie Gl. (19) lehrt,  $\overline{\lim_{r\to\infty}} \lambda_r^{(0)}$  sehr wohl unzweideutig < 0 bzw. > 0 ausfallen und somit eine Entscheidung liefern: das betreffende Kriterium stellt also eine wirkliche Verbesserung von  $(K_1)$  dar. Ein Versagen des auf  $\lambda_r^{(0)}$  bezüglichen Kriteriums kann dann wiederum nur in folgenden zwei Fällen stattfinden
  - a) Es ist:  $\lim_{r\to\infty} M_r l_r < 1 < \overline{\lim}_{r\to\infty} M_r l_r$ , also:  $\lim_{r\to\infty} \lambda_r^{(0)} < 0$ ,  $\overline{\lim}_{r\to\infty} \lambda_r^{(0)} > 0$ , d. h. das Kriterium  $\overline{\lim}_{r\to\infty} \lambda_r^{(0)}$  versagt genau in derselben Weise, wie das Kriterium  $\lim_{r\to\infty} l_r$  im Falle 1)
  - b) Es 1st.  $\lim_{\substack{r \to \infty \\ r \to \infty}} M_r l_r = 1$ , bzw. emer der beiden Hauptlimites  $\lim_{\substack{r \to \infty \\ r \to \infty}} M_r l_r = 1$ . Alsdann wird:  $\lim_{\substack{r \to \infty \\ r \to \infty}} \lambda_r^{(0)} = 0$ , bzw emer der beiden Hauptlimites  $\lim_{\substack{r \to \infty \\ r \to \infty}} \lambda_r^{(0)} = 0$ , d. h. das Kriterium  $\lim_{\substack{r \to \infty \\ r \to \infty}} l_r^{(0)}$  versagt genau in derselben Weise, wie das Kriterium  $\lim_{\substack{r \to \infty \\ r \to \infty}} l_r$  im Falle 2).

Nun lehrt Gl (21), daß beim Übergange von dem auf  $\lambda_*^{(k)}(k=0,1,2,\cdot)$  bezüglichen Kriterium zu dem nächstfolgenden (d h auf  $\lambda_*^{(k+1)}$  bezüglichen) genau dieselben Eventualitäten eintreten, wie beim Übergange von  $l_*$  zu  $\lambda_*^{(0)}$ . Daraus ergibt sich also insbesondere, daß im Falle (2a) das nächstfolgende Kriterium  $\overline{\lim_{r\to\infty}} \lambda_*^{(1)}$  sicher versagt; daß dagegen im Falle (2b) dieses Kriterium eine Entscheidung liefert, sofern nicht für  $\overline{\lim_{r\to\infty}} \lambda_*^{(1)}$  diejengen Eventualitäten eintreten, die den Fallen (2a), (2b) einsprechen. So fortschließend gelangt man also zu den folgenden Ergebnissen:

- I. Wenn das Kriterium (K<sub>1</sub>) oder wgendein Kriterium der Skala (K<sub>2</sub>) eine Entscheidung hefert, so gilt das gleiche von jedem folgenden Kitterium
- II. Versagt das Kriterium  $(K_i)$  oder rryendein Kriterium von  $(K_i)$  in der Weise, daß die betreffenden Hauptinnites verschiedene Vorzeichen besitzen, bzw. versagt rrgendein Kriterium von (L) so, daß der untere

Limes < 1, der obere > 1 ausfallt: so versagt auch jedes folgende Kriterium.

III. Versagt das Kriterium  $(K_1)$  oder urgendein Kriterium von  $(K_2)$  in der Weise, daß die Null als Limes oder als emer der Hauptlimites auftritt; bzw. versagt irgendein Kriterium von (L) in der Weise, daß der betreffende Limes oder einer der Hauptlimites — 1 wird: so liefert das folgende Kriterium eine Entscheidung, sofern nicht auch für dieses wiederum einer der Fälle II. III eintritt.

6. Die spezielle Wahl:  $M_* = \nu$ , also:  $D_* = 1$ , gibt wieder die sumeist gebräuchlichen Kriterien sweiter Art. Aus  $(K_1)$ ,  $(K_2)$  resultiert auf diese Weise:

$$(K_1) \qquad \qquad \overline{\lim}_{r \to \infty} \left( \frac{a_{r+p}}{a_{r+p+1}} - 1 \right) \begin{cases} < 0: \text{ Divergens,} \\ > 0: \text{ Konvergens.} \end{cases}$$

$$(\mathbf{K_{2}}) \quad \underline{\lim}_{\nu \to \infty} \left( L_{k}(\nu) \cdot \frac{a_{\nu+p}}{a_{\nu+p+1}} - L_{k}(\nu+1) \right) \left\{ \begin{array}{l} < 0 \colon \text{ Divergens,} \\ > 0 \colon \text{ Konvergens.} \end{array} \right. \ (k=0,1,2,\cdot \ ).$$

Entsprechend ergibt sich aus der mit  $(K_1)$  gleichwertigen Kriterienskala (L) — wenn man der Vollständigkeit halber wiederum noch das Kriterium  $(K_1')$  in entsprechender Umformung an die Spitze stellt:

$$(K_1'') \qquad \qquad \underline{\lim}_{r \to \infty} \frac{a_{r+p}}{a_{r+p+1}} \begin{cases} < 1. & Divergens, \\ > 1. & Konvergens. \end{cases}$$

$$(L') \begin{cases} (1) & \overline{\lim}_{r \to \infty} v \cdot \left(\frac{a_{r+p}}{a_{r+p+1}} - 1\right) \begin{cases} < 1 : Divergens, \\ > 1 \cdot Konvergens. \end{cases} \\ (2) & \overline{\lim}_{r \to \infty} \lg_{k+1} v \cdot \left(L_k(v) \cdot \frac{a_{r+p}}{a_{r+p+1}} - L_k(v+1)\right) \begin{cases} < 1 : Divergens, \\ > 1 : Konvergens. \end{cases} \\ (k = 0, 1, 2, \cdots). \end{cases}$$

Das Kriterium  $(K_1')$  bzw.  $(K_1'')$  1st das Cauchysche Fundamental-kriterium sweiler Art.  $^1)$ 

Das erste Kriterium der Skala  $(K_2)$  bzw. das Kriterium (L',1) wird gewöhnlich als das Raabesche bezeichnet, während die übrige Skala  $(K_3)$  — abgesehen von einem unwesentlichen Unterschiede in der Formulierung — von Bertrand herrührt.

$$\lim_{r\to\infty} \frac{a_{r+1}}{a_r} \begin{cases} > 1 & Divergens, \\ < 1: & Konvergens, \end{cases}$$

und unter der unnötig einschränkenden Voraussetzung, daß der fragliche Limes überhaupt existiert.

<sup>1)</sup> Man findet es gewöhnlich in der Form:

Aus der oben angestellten Untersuchung über den Wert der allgemeinen Kriterienskala (K<sub>1</sub>), (K<sub>9</sub>) bzw (L) ergibt sich für die praktische Anwendung der vorstehenden Kriterien die folgende Regel

Sind der obere und untere Limes von  $\left(\frac{a_{\nu+p}}{a_{1+p+1}}-1\right)$  d. h von  $\left(\frac{a_{\nu}}{a_{\nu+1}}-1\right)$  von Null verschieden und mit entgegengesetztem Vorseichen behaftet, liegt also der Quotient  $\frac{a_{\nu}}{a_{\nu+1}}$ , wie groß auch  $\nu$  angenommen werde, um mehr als eine gewisse positive Zahl teils oberhalb, teils unterhalb der Einheit, so versagt nicht bloß das Cauchysche Fundamentalkriterium, sondern alle Kriterien der Skala ( $K_2$ ') bzw (L') Die Anwendung der letzteren kommt also uberhaupt nur in Flage, wenn  $\lim_{\nu \to \infty} \frac{a_{\nu}}{a_{\nu+1}}$  oder einer der Hauptlimstes  $\overline{\lim_{\nu \to \infty} \frac{a_{\nu}}{a_{\nu+1}}}$  den Wert 1 hat.

Zur Prüfung der Reihe  $\sum a_r$  dient dann zunächst das Raabesche Kriterium (L', 1). Versagt dasselbe in der Weise, daß der betreffende untere Limes < 1, der obere > 1 ausfällt, so versagen auch alle folgenden Kriterien Erscheint dagegen als Limes bzw als einer der Hauptlimites der Wert 1, so hat man das erste Kriterium von (L', 2) zu Rate zu ziehen, also:

$$(L', 2_1) \quad \lim_{\substack{v \to \infty \\ v \to \infty}} \lg v \quad \left(v \quad \frac{\alpha_{v+p}}{\alpha_{v+p+1}} - (v+1)\right) \begin{cases} < 1 \\ > 1 \end{cases}$$
 Convergens,

Es ist klar, in welcher Weise diese Betrachtungen fortzusetzen sind, falls auch dieses letstere Kriterium versagen sollte. Wesentlich ist hierbei die Erkenntnis, daß die weitere Fortsetzung des Verfahrens resultatlos bleiben muß und daher aufzugeben ist, wenn für urgendenen der zu prüfenden Ausdrücke:  $\lg_{k+1} \nu \left(L_k(\nu) \cdot \frac{\alpha_{\nu+\beta}}{a_{\nu+\beta+1}} - L_k(\nu+1)\right)$  der untere Limes <1, der obere >1 ausfällt.

## § 55. Anwendung der Kriterien zweiter Art zur Ableitung der Gaußschen Kriterien und deren Verallgemeinerung.

1 Die Beziehungen  $(K_1'')$ , (L', 1), (L', 2) erweisen sich für die Konvergenzuntersuchung vieler in der Funktionenlehre häufig vorkommender Reihen als völlig ausreichend und können u. a. mit Vorteil dazu benützt werden, um diejenigen, für gewisse Anwendungen sehr bequemen Kriterien zu gewinnen, welche Gauß gelegentlich seiner Untersuchung über

die *hypergeometrische Reihe* auf umständlicherem Wege abgeleitet hat. Dieselben beziehen sich auf solche Reihen, bei denen der Quotient  $\frac{a_r}{a_{r+1}}$  sich in die Form setzen läßt:

(1) 
$$\frac{a_{\nu}}{a_{\nu+1}} = \frac{A v^m + A_1 v^{m-1} + A_2 v^{m-2} + A_m}{v^m + B_1 v^{m-1} + B_2 v^{m-2} + B_m},$$

wo m eine ganse positive, A eine beliebige positive Zahl bedeutet, während  $A_1, A_2, \dots, B_1, B_2, \dots$  beliebige positive oder negative Zahlen einschließlich der Null vorstellen.  $^1$ )

Schreibt man Gl. (1) zunächst folgendermaßen:

(2) 
$$\frac{a_{\nu}}{a_{\nu+1}} = \frac{A_{\nu}^2 + A_{1}\nu + P_{\nu}}{\nu^2 + B_{1}\nu + Q_{\nu}} = \frac{A + A_{1}\nu^{-1} + P_{\nu}\nu^{-2}}{1 + B_{1}\nu^{-1} + Q_{\nu}\nu^{-2}},$$

wo also:

$$\begin{cases} P_{\nu} - A_2 + A_3 \nu^{-1} + \dots + A_m \nu^{-(m-2)} & \text{und daher: } \lim_{\nu \to \infty} P_{\nu} - A_2, \\ Q_{\nu} - B_2 + B_3 \nu^{-1} + \dots + B_m \nu^{-(m-2)} & , & , & \lim_{\nu \to \infty} Q_{\nu} - B_2, \end{cases}$$

so folgt zunächst:

$$\lim_{r\to\infty}\frac{a_r}{a_{r+1}}=A>0,$$

und hieraus erkennt man, daß der Quotient  $\frac{a_{\nu}}{a_{\nu+1}}$  schon von einer bestummten Stelle ab positiv ausfallen muß, die  $a_{\nu}$  also gleiches Vorzeichen besitzen. Wir können daher ohne Beschräukung der Allgemeinheit  $a_{\nu} > 0$  annehmen etwa für  $\nu \geq n$ . Nach Gl (4) hat man sodann:

(5) 
$$\begin{cases} Divergens, \text{ wenn: } A < 1, \\ Konvergens, \text{ wenn: } A > 1. \end{cases}$$

Ist nun gerade:

$$A=1,$$

so wird:

(7) 
$$v\left(\frac{a_{\nu}}{a_{\nu+1}}-1\right) = v \cdot \frac{(A_1 - B_1)v + (P_{\nu} - Q_{\nu})}{v^3 + B_1v + Q_{\nu}} = \frac{(A_1 - B_1) + (P_{\nu} - Q_{\nu})}{1 + B_1v^{-1} + Q_{\nu}v^{-2}},$$

<sup>1)</sup> Es ist keine wesenthohe Beschränkung der Allgemeinheit, daß wir der Potenz  $v^m$  im Nonner den Koeffinenten 1 beigelegt haben. Wäre derzelbe nämlich von 1 verschieden, jedoch positiv, etwa — B, so kann man ihn durch Multiphkation des Zählers und Nenners mit  $\frac{1}{B}$  allemal auf 1 reduzieren.

Man bemerke, daß diese Umformung ihren Sinn behält und die daran geknünften Schlüsse gültig bleiben, wenn sneziell: A, — B, — 0 sein sollte.

und daher:

(8) 
$$\lim_{r\to\infty}\nu\left(\frac{a_r}{a_{r+1}}-1\right)=A_1-B_1,$$

sodaß sich mit Benützung des Kriteriums (L', 1), S 385, ergibt:

(9) 
$$\begin{cases} \textit{Divergens, falls: } A = 1, A_1 - B_1 < 1, \\ \textit{Konvergens, falls: } A = 1, A_1 - B_1 > 1 \end{cases}$$

Ist nun wiederum:

$$(10) A_1 - B_1 = 1,$$

so wird.

(11) 
$$\nu \frac{a_{\nu}}{a_{\nu+1}} - (\nu+1) = \frac{(P_{\nu} - Q_{\nu} - B_{1}) \cdot \nu^{-1} - Q_{\nu} \cdot \nu^{-2}}{1 + B_{1} \nu^{-1} + Q_{\nu} \cdot \nu^{-2}},$$

und daher:

(12) 
$$\lim_{v \to \infty} \lg v \left( v \cdot \frac{a_v}{a_{v+1}} - (v+1) \right) = \lim_{v \to \infty} \frac{\lg v}{v} \frac{(P_v - Q_v - B_1) - Q_v v^{-1}}{1 + B_1 v^{-1} + Q_v v^{-2}} = 0,$$

sodaß mit Benützung des Divergenzkriteriums (L', 2) die Reihe  $\sum a_i$  als divergent erkannt wird.

Betrachtet man z. B die sogenannte hypergeometrische Reihe:

$$1+\frac{\alpha}{1}\frac{\beta}{\gamma}x+\frac{\alpha}{1}\frac{(\alpha+1)}{2}\frac{\beta}{\gamma}\frac{(\beta+1)}{(\gamma+1)}\cdot x^2+\cdot\cdot,$$

für welche also:

$$(13) \qquad a_{\nu} = \frac{\alpha \cdot (\alpha+1)}{1} \cdot \frac{(\alpha+\nu-1) \cdot \beta \cdot (\beta+1)}{\nu} \cdot \frac{(\beta+\nu-1)}{(\gamma+1) \cdot (\gamma+\nu-1)} \cdot x^{\nu},$$

und daher:

(14) 
$$\frac{a_{y}}{a_{y+1}} = \frac{(y+1) (y+v)}{(\alpha+v) (\beta+v)} \cdot \frac{1}{x} = \frac{\frac{1}{x} (y^{2} + (1+\gamma)y + \gamma)}{y^{2} + (\alpha+\beta)y + \alpha\beta}$$

(wo x eine positive,  $\alpha$ ,  $\beta$ ,  $\gamma$  beliebige reelle Zahlen mit Ausnahme der ganzen negativen bedeuten sollen 1), so folgt zunächst aus (5), daß die Reihe divergiert für x > 1, konvergiert für x < 1

Ist sodann x-1, so hat man hier:  $A_1 = 1 + \gamma$ ,  $B_1 = \alpha + \beta$ , und somit ist die Reihe divergent, falls  $\gamma \leq \alpha + \beta$ , konvergent, falls  $\gamma > \alpha + \beta$ .

<sup>1)</sup> Ware nämlich  $\alpha = -\nu$  oder  $\beta = -\nu$  (wo  $\nu$  eine natürliche Zahl), so würde  $a_{\nu+\rho} = 0$  (für  $\rho = 1, 2, 3, \ldots$ ), und wäre  $\gamma = -\nu$ , so würde im Nenner von  $a_{\nu+\rho}$  ( $\rho = 1, 2, 3, \ldots$ ) die Null als Faktor auftreten, die Reihe also sinnlos werden Sind im übrigen die Zahlen  $\alpha, \beta, \gamma$  sämtlich oder zum Teil negativ, so werden unter den Anfangsgliedern der Reihe auch negative vorkommen. Da indessen die Faktoren  $\alpha + \nu, \beta + \nu, \gamma + \nu$  von einer gewissen Stelle  $\nu = n$  ab sämtlich positiverden müssen, so haben alle  $a_{\nu}$  für  $\nu \geq n$  dasselbe Vorzeichen, sodaß sich die Reihe im wesentlichen wie eine solche mit lauter positiven Gliedern verhält (vgl. § 57, Nr. 1, 8, 401).

2. Die oben für den Fall der Beziehung (1) gewonnenen Kriterien lassen sich noch in gewisser Weise verallgemeinern. Zunächst folgt aus (2) für A=1, daß sich der Quotient  $\frac{a_r}{a_{r+1}}$  mit Hilfe einer identischen Umformung auch in die Form setzen läßt:

$$(15) \ \frac{a_{\nu}}{a_{\nu+1}} = 1 + \frac{A_1 - B_1}{\nu} + \frac{(P_{\nu} - Q_{\nu} - A_1 B_1 + B_1) - (A_1 - B_1) Q_{\nu}}{\nu^2 + B_1 \nu + Q_{\nu}},$$

oder anders geschrieben:

(16) 
$$\frac{a_{\nu}}{a_{\nu+1}} = 1 + \frac{k}{\nu} + \frac{R_{\nu}}{\nu^2},$$

wo:

(17) 
$$\begin{cases} k = A_1 - B_1 \\ R_y = \frac{P_y - Q_z - A_z B_1 + B_z^3 - (A_z - B_z) Q_y - y^{-1}}{1 + B_z y^{-1} + Q_y y^{-2}}, \end{cases}$$

also mit Benützung von Gl (3):

(18) 
$$\lim_{y \to \infty} R_y = A_2 - B_2 - A_1 B_1 + B_1^2$$

Man erkennt nun ohne weiteres, daß die oben gefundenen Divergenzund Konvergenzbedingungen ganz und gar nicht von der besonderen Form des  $R_{\nu}$  abhängen, sondern lediglich darauf beruhen, daß  $R_{\nu}$  mit  $\nu$  micht ins Unendliche wachst

Betrachten wir also jetzt Reihen  $\sum a_r$ , für welche der Quotient  $\frac{a_r}{a_{r+1}}$  sich in der Weise in die Form (16) setzen läßt, daß k eine beliebige von v umabhangige,  $R_v$  eine von v eventuell abhangige Zahl bedeutet und  $\overline{\lim} R_r < \infty$ , so hat man zunschst.

(19) 
$$\lim_{x \to \infty} \nu \left( \frac{a_{\nu}}{a_{\nu+1}} - 1 \right) = k,$$

sodaß die Reihe nach (9) divergiert, falls k < 1, konvergiert, falls k > 1. Ist sodann k = 1, so wird.

(20) 
$$\lim_{v \to \infty} \lg v \left( v \cdot \frac{a_v}{a_{r+1}} - (v+1) \right) = \lim_{v \to \infty} \frac{R_v \lg v}{v} = 0, 1$$

woraus dann wieder nach (12) die *Divergenz* von  $\sum a_*$  resultiert

Dem zuletzt betrachteten Reihentypus gehören u a alle diejenigen Reihen an, bei denen sich  $\frac{a_{\nu}}{a_{\nu+1}}$  zum mindesten für  $\nu \geq n$  durch eine kon-

$$R_{\nu} \prec \frac{\nu}{\log \nu}$$

<sup>1)</sup> Es würde also für das fragliche Resultat auch schon ausreichen, wenn nur

vergierende Reihe von der Form:

(21) 
$$\frac{a_{\nu}}{a_{\nu+1}} = 1 + \frac{b_1}{\nu} + \frac{b_2}{\nu^2} + \frac{b_2}{\nu^3} + \cdots$$

darstellen läßt, in welchem Falle offenbar:

(22) 
$$R_{\nu} = b_{2} + \frac{b_{3}}{\nu} + \frac{b_{4}}{\nu^{2}} + \cdots = b_{2} + \frac{1}{\nu} \left( b_{3} + \frac{b_{4}}{\nu} + \cdots \right).$$

Da, wie leicht zu sehen<sup>1</sup>), die Reihe (21) zum mindesten für  $\nu \ge n+1$  auch konvergent bleibt, wenn man die b, durch ihre absoluten Beträgeersetzt, so hat man, wenn etwa:

$$|b_s| + \frac{|b_4|}{n+1} + \frac{|b_5|}{(n+1)^2} + \cdots = s$$

gesetzt wird, für  $\nu > n+1$ :

$$|R_{\bullet}-b_2|<\frac{1}{\pi}\cdot s,$$

dh:

$$\lim_{n\to\infty} R_* - b_2$$

Die Reihe  $\sum a_i$  divergiert also, falls  $b_i \leq 1$ , sie konvergiert, falls  $b_i > 1$ .

## § 56 Über die Tragweite der Kriterien zweiter Art und ihre Beziehungen zu den Kriterien erster Art.

1 Wie bereits in § 47, Nr. 3 (8. 321) und Nr. 4 (8 323) hervorgehoben wurde, liegt es in der Natur der Sache, daß die Tragweite irgendenes Kriteriums sweiter Art wesentlich geringer sein muß, als diejenige des entsprechenden Kriteriums erster Art.

Hierzu mag zunächst in Hinsicht auf das Cauchysche Fundamentalkriterium zweiter Art noch ausdrücklich bemerkt werden, daß die *Existens* eines bestimmten *Grenswertes*  $\lim_{n \to \infty} \frac{a_{r+1}}{a_r}$  oder auch nur solcher *Hauptlimites*,

$$\frac{|b_{\lambda}|}{r^{\lambda}} = \frac{|b_{\lambda}|}{n^{\lambda}} \cdot \left(\frac{n}{r}\right)^{2},$$

also, da die Zahlen  $\frac{|b_j|}{n^2}$  infolge der für v-n bestehenden Konvergenz der Reihe (21)eine endliche obere Grenze G haben müssen, für  $v \ge n+1$ 

$$\frac{|b_1|}{r^1} \leq G \cdot \left(\frac{n}{n+1}\right)^2,$$

wo  $\left(\frac{n}{n+1}\right)^2$  das allgemeine Glied einer konvergenten Reihe ist,

<sup>1)</sup> Man hat nämlich für 2 - 1, 2, 8, ...

welche beide < 1 bzw. beide > 1, durch die Konvergens bzw. Divergens der Reihe  $\sum a_*$  in keiner Weise präyudisiert wird. Dies geht wiederum mit voller Evidenz schon daraus hervor, daß die Konvergens bzw. Divergens einer Reihe  $\sum a_*$  incht alteriert wird, wenn man die Terme  $a_*$  irgendwie umordnet oder mit ganz beliebigen positiven (nur im Falle der Konvergens stets unter einer festen Schranke, im Falle der Divergens stets oberhalb einer positiven Zahl bleibenden) Faktoren multiplisiert jede dieser Operationen laßt sich dann offenbar so einrichten, daß für die resultierende Reihe  $\sum a_*'$  die Quotienten  $\frac{a_{i+1}'}{a_i'}$  ( $\nu=0,1,2,\cdots$ ) den verschiedenartigsten

Gesetzen gehorchen Bildet man z B. aus der Reihe:  $\sum_{0}^{n} a_{r} - \sum_{0}^{n} \alpha'$ , welche

für  $\alpha < 1$  konvergiert, für  $\alpha > 1$  divergiert, eine neue Rethe  $\sum_{0}^{\infty} a_{\nu}$ , indem

man jedes Ghed von der Form  $a_{2,2+1}$   $(\lambda=0,1,2,\cdots)$  vor das entsprechende Ghed  $a_{2,2}$  setzt — eine Operation, die sich übrigens durch die Formel ausdrücken läßt:

(1) 
$$\sum_{n=0}^{\infty} \alpha^{y} = \sum_{n=0}^{\infty} \alpha^{y+(-1)^{y}} \quad (also: a_{y}' = \alpha^{y+(-1)^{y}}),$$

so ergibt sich.

$$\frac{a'_{\nu+1}}{a'_{\nu}} = \frac{a^{\nu+1+(-1)^{\nu+1}}}{a^{\nu+(-1)^{\nu}}} = a^{1-2(-1)^{\nu}},$$

d. h:

$$\frac{a_{2\lambda+1}'}{a_{2\lambda}'} = \alpha^{-1}, \quad \frac{a_{2\lambda+2}'}{a_{3\lambda+1}'} = \alpha^{3},$$

sodaß also die Werte der Quotienten  $\frac{\alpha'_{r+1}}{\alpha'_{r}}$  abwechselnd oberhalb und unterhalb der Einheit liegen, gleichgültig ob  $\alpha < 1$  (Konvergens) oder  $\alpha > 1$  (Divergens)

Wendet man denselben Umordnungsprozeß auf die Reihe mit dem allgemeinen Gliede  $a_* = \alpha^{-2}$  an, für welche:

$$\frac{a_{\nu+1}}{a} = a^{2\nu+1},$$

und somit,

falls 
$$\alpha < 1$$
:  $\lim_{r \to \infty} \frac{a_{r+1}}{a_r} = 0$  (Konvergens),

falls 
$$\alpha > 1$$
:  $\lim_{v \to \infty} \frac{a_{v+1}}{a_v} = \infty$  (Divergens),

so ergibt sich für die resultierende Reihe  $\sum_{p}^{\infty} a_{p}' = \sum_{n}^{\infty} a^{(p+(-1)^{p})^{2}}$ :

$$\frac{a_{r+1}'}{a_r'} = \frac{\alpha^{r2+2\,\nu+1+8\,(\nu+1)\,\,(-1)^{\nu+1}+1}}{\alpha^{r2+2\,\nu\,\,(-1)^{\nu}+1}} = \alpha^{2\,\nu\,\,(1-2\,\,\,(-1)^{\nu})-2\,\,\,(-1)^{\nu}+1}\,,$$

and daher

$$\frac{a_{2\lambda+1}'}{a_{2\lambda}'} = \alpha^{-4\lambda-1}, \quad \frac{a_{2\lambda+2}'}{a_{2\lambda+1}'} = \alpha^{6(2\lambda+1)+\delta}.$$

Man erkennt hieraus, daß der Quotient:  $\frac{a_{\nu+1}^{\prime}}{a_{\nu}^{\prime}}$  die Hauptlimites 0 und cobesitzt, gleichgültig, ob  $\alpha < 1$  (Konvergens) oder  $\alpha > 1$  (Divergens). Obschon also — im Falle  $\alpha < 1$  — beim Übergange von  $a_{31}$  zu  $a_{32+1}^{\prime}$  jedemal eine so starke Zunahme erfolgt, daß der Quotient  $\frac{a_{21}^{\prime}}{a_{11}^{\prime}}$  mit  $\lambda$  tiber alle Grenzen wächst, so ist die betreffende Reihe nichtsdestoweniger konvergent, und das analoge gilt im Divergensfalle  $\alpha > 1$  bezüglich der Gliederabnahme.

2 Bei den eben betrachteten Beispielen findet immerhin eine beständig alternierende Ab- und Zunahme der Glieder statt. Es lassen sich aber auch konvergente Reihen von der Beschaffenheit angeben, daß die Stellen v, für welche der Quotient  $\frac{a_{v+1}}{a_r}$  jede noch so große Zahl übersteigt, schließlich immer sahlreicher werden, während die Häufigkeit der Stellen, an welchen eine Gliederabnahme stattfindet, mit wachsendem v untegrenst abnummt. Das analoge gilt wiederum mutatis mutandis für den Dvergensfall.

Es werde gesetzt:

(2) 
$$a_{\nu} = \frac{1}{\nu (\nu + 1) \cdot ([\sqrt{\nu}] + 1)^{2}},$$

wo  $[\sqrt{\nu}]$  die größte in  $\sqrt{\nu}$  enthaltene ganze Zahl bedeutet und das im Nenner von  $a_{\nu}$  stehende Produkt sich auf alle ganzen Zahlen von  $\nu$  bis  $([\sqrt{\nu}]+1)^3$  einschließlich erstrecken soll. Da nun:

$$[\sqrt{\nu}] + 1 > \sqrt{\nu}$$

also:

$$([\sqrt{\nu}] + 1)^3 > \nu$$
, d. h.  $\ge \nu + 1$ ,

so erkennt man zunächst, daß:

$$a_{\nu} \leq \frac{1}{\nu \ (\nu+1)},$$

und somit  $\sum a_{\nu}$  konvergiert Legt man  $\nu$  einen der Werte.

$$\lambda^{2}$$
,  $\lambda^{2} + 1$ , ...,  $(\lambda + 1)^{2} - 1$   $(\lambda = 1, 2, 3, ...)$ 

bei, so hat man wegen:  $\lambda^3 \le \nu < (\lambda + 1)^2$  durchweg:

$$\lceil \sqrt{\nu} \rceil = \lambda$$

und daher:

(3a) 
$$a_{\nu} = \frac{1}{\nu (\nu + 1) (\lambda + 1)^2}$$
 (für:  $\lambda^2 \le \nu < (\lambda + 1)^3$ ).

Gehören also v und (v+1) beide der Zahlenreihe  $\lambda^2$ ,  $\lambda^2+1$ ,  $\cdot$ ,  $(\lambda+1)^2-1$  an, so wird:

(3b) 
$$a_{\nu+1} = \frac{1}{(\nu+1)(\nu+2) \cdot (\lambda+1)^3}$$

und somit:

$$\frac{a_{\nu+1}}{a_{\nu}} = \nu$$

Dagegen hat man für:  $\nu = (\lambda + 1)^3 - 1$ ,  $\nu + 1 = (\lambda + 1)^3$ :

(5) 
$$\begin{cases} a_{\nu} = \frac{1}{((l+1)^{2}-1)(l+1)^{2}} \\ a_{\nu+1} = \frac{1}{(l+1)^{2}((l+1)^{2}+1) \cdot (l+2)^{2}}, \end{cases}$$

und:

(6) 
$$\frac{a_{\nu+1}}{a_{\nu}} = \frac{(\lambda+1)^3 - 1}{((\lambda+1)^3 + 1) \cdots (\lambda+2)^3} = \frac{\nu}{(\nu+2) \cdot ([\nu+1] + 1)^3}.$$

Der Quotient  $\frac{a_{\nu+1}}{a_{\nu}}$  nimmt somit "im allgemeinen" nach Gl (5) den (schließlich uber alle Grenzen wachsenden) Wert  $\nu$  an, nämlich mit einsiger Ausnahme der offenbar in immer größeren Abständen auftretenden Stellen:  $\nu = (\lambda + 1)^3 - 1$  ( $\lambda = 1, 2, 3, \cdots$ ), wo also  $(\nu + 1)$  eine Quadratsahl ist

Betrachtet man statt der Reihe  $\sum a_v$  die Reihe  $\sum \frac{1}{a_v}$ , so hat man offenbar eine dwergente Reihe mit den entsprechenden Eigentümlichkeiten, d. h. der betreffende Quotient nimmt hier "im allgemeinen" den mit wachsendem v beliebig klein werdenden Wert  $\frac{1}{v}$  an, während die nur vereinselt auftretenden Stellen, bei welchen eine Gliedersunahme stattfindet, immer seltener werden.

 Um die Beziehung zwischen den Cauchyschen Fundamentalkriterien erster und sweiter Art (§ 50, S. 341, Formel (D') und § 54, S. 385, Formel (K<sub>1</sub>") und Fußnote) festzustellen, beweisen wir zunächst den folgenden (in der Hauptsache von Cauchy herrührenden) Satz:

Ist  $l \ge 0$  der untere,  $L \le \infty$  der obere Limes von  $\frac{a_{r+1}}{a_r}$ . für  $v \to \infty$ , so ist der untere Limes von  $\sqrt[r]{a_r}$  mindestens = l,

der obere höchstens – L. Ist also insbesondere l=L, also  $\lim_{n\to\infty} \frac{a_{\nu+1}}{a_{\nu}} = L$ , so wird auch  $\lim_{n\to\infty} \sqrt[\nu]{a_{\nu}} = L$ 

Beweis. Wir setzen zunächst l als positiv (also von Null verschieden), L als endlich voraus. Alsdann läßt sich einer behiebig klem (insbesondere < l) anzunehmenden positiven Zahl  $\varepsilon$  eine positive ganze Zahl m so zuordnen, daß:

(7) 
$$l - \varepsilon < \frac{a_{\nu+1}}{\sigma} < L + \varepsilon \quad \text{für } \nu \ge m.$$

Ist sodann n eine positive ganze Zahl > m, und setzt man in Ungl (7) der Reihe nach  $\nu = m$ ,  $(m+1), \dots, (n-1)$ , so folgt durch Multiplikation der resultierenden Ungleichungen:

$$(l-\varepsilon)^{n-m}<\frac{a_n}{a_m}<(L+\varepsilon)^{n-m},$$

also, wenn man diese Ungleichung mit  $a_m$  multipliziert und in die  $\frac{1}{n}$  e Potenz erhebt:

$$(8) \qquad \qquad (l-s)^{1-\frac{m}{n}} \cdot a_m^{\frac{1}{n}} < \sqrt[n]{a_n} < (L+\varepsilon)^{1-\frac{m}{n}} \cdot a_m^{\frac{1}{n}}.$$

Läßt man jetzt n ins Unendliche wachsen, so folgt, wegen:

$$\lim_{n \to \infty} (l-\varepsilon)^{-\frac{m}{n}} = 1, \quad \lim_{n \to \infty} (L+\varepsilon)^{-\frac{m}{n}} = 1, \quad \lim_{n \to \infty} a_m^{\frac{1}{n}} = 1$$

(s § 30 am Ende, S 186) zunächst:

$$l-\varepsilon \leq \overline{\lim} \sqrt[n]{a_n} \leq L+\varepsilon$$

und da s beliebig klein gemacht werden kann, schließlich:

$$(9) l \leq \overline{\lim} \sqrt[q]{a_n} \leq L$$

In Worten: Das Grensintervall von  $\sqrt[n]{a_n}$  kann niemals über dasjenige von  $\frac{a_{n+1}}{a_n}$  hinausragen (wohl aber enger sein) Ist nun speziell l=L, so folgt aus Ungl. (9), daß auch:

$$(10) l = \lim_{n \to \infty} \sqrt[n]{a_n} = L,$$

d h. man hat allemal:

(11) 
$$\lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{a_n} = \lim_{n\to\infty} \frac{a_{n+1}}{a_n},$$

wenn dieser letstere Grenzwert existiert (die Werte 0 und  $\infty$  vorläufig noch ausgeschlossen) — aber nicht umgekehrt (Beispiel s Nr. 4).

Ist jetzt l=0 bzw.  $L=\infty$ , so bleibt Ungl. (9) offenbar gleichfalls in Kraft, solange l und L verschieden sind, da ja der untere Limes von  $\frac{a_{n+1}}{a}$  mindestens =0, der obere hochstens  $=\infty$  ist.

Hat man dagegen l = L = 0, so tritt an die Stelle der Ungleichung (7) eine von der Form:

$$0 < \frac{a_{\nu+1}}{a_{\nu}} < \varepsilon$$
 für:  $\nu \ge m$ ,

und daher an die Stelle von Ungl. (8) die folgende:

$$0<\sqrt[n]{a_n}<\varepsilon^{1-\frac{m}{n}}\colon a_m^{\frac{1}{n}},$$

worsus dann analog wie oben:

(12) 
$$\lim_{n \to \infty} \sqrt[n]{a_n} = 0 \quad \left( -\lim_{n \to \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} \right)$$
 resultiert.

Ist schließlich  $l = L = \infty$ , so hat man:  $\lim_{n \to \infty} \frac{b_{n+1}}{b_n} = 0$ , wenn  $b_* = \frac{1}{a_*}$  gesetzt wird; und somit nach Gl. (12):

$$0 = \lim_{n \to \infty} \sqrt[n]{b_n} = \lim_{n \to \infty} \frac{1}{\sqrt[n]{a_n}},$$

also:

(13) 
$$\lim_{n \to \infty} \sqrt[n]{a_n} = \infty \quad \left( -\lim_{n \to \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} \right)$$

Hiermit ist der oben ausgesprochene Satz ohne jede Einschränkung bewiesen

4. Das in Gl. (11), (12), (13) enthaltene Resultat kann zuweilen mit Vorteil dazu verwendet werden, um den Grenzwert von  $\sqrt[r]{p_r}$  für  $v \to \infty$  zu berechnen, wenn derjenige von  $\frac{p_{r+1}}{p_r}$  leichter zu ermitteln ist So findet man jetzt z B. aus:

$$\lim_{r \to \infty} \frac{(v+1)^m}{v^m} = 1 \quad (m \ge 0), \quad \lim_{r \to \infty} \frac{(r+1)!}{v!} = \infty$$

ohne weiteres:

(14) 
$$\lim_{n \to \infty} \sqrt[n]{\nu^n} = 1^n, \lim_{n \to \infty} \sqrt[n]{\nu!} = \infty.$$

Als Beispiel dafür, daß diese Schlußweise, wie oben im Anschluß an Gl. (11) bemerkt wurde, nicht umkehrbar ist, betrachte man die Ausdrücke:

(15) 
$$p_{\nu} = \nu^{(-1)^{\nu}}, \quad q_{\nu} = \left(\frac{\nu + (-1)^{\nu}}{\nu}\right)^{\nu}.$$

<sup>1)</sup> Vgl 8 87, Nr. 3, S. 280, Fußn 1.

Hier wird:

Hier wird:  
(16) 
$$\begin{cases} (a) & \lim_{r \to \infty} \sqrt[r]{p_r} - 1 \\ (b) & \lim_{r \to \infty} \sqrt[r]{q_r} - 1, \end{cases}$$
(da nach (14)·  $\lim_{r \to \infty} \sqrt[r]{v} = \lim_{r \to \infty} \sqrt[r]{v^{-1}} = 1$ ),

dagegen:

$$\frac{p_{\nu+1}}{\nu} = \frac{(\nu+1)^{(-1)^{\nu+1}}}{\nu^{(-1)^{\nu}}} = (\nu \cdot (\nu+1))^{(-1)^{\nu+1}},$$

und dieser Ausdruck hat für  $\nu \to \infty$  den Grenzwert 0 oder  $\infty$ , je nachdem v gerade oder ungerade Man hat somit:

(17) 
$$\lim_{\substack{v \to \infty \\ v \to \infty}} \frac{p_{v+1}}{p_v} = 0, \quad \lim_{\substack{v \to \infty \\ v \to \infty}} \frac{p_{v+1}}{p_v} = \infty$$

Andererseits besitzt

$$q_{\nu} = \left(1 + \frac{(-1)^{\nu}}{\nu}\right)^{\nu}$$

bei geraden Werten von  $\nu$  für  $\nu o \infty$  den Grenzwert e, bei ungeraden den Grenzwert e-1, sodaß also-

(18) 
$$\underline{\lim_{r\to\infty}} \frac{q_{r+1}}{q_r} = \frac{1}{e^2}, \quad \overline{\lim_{r\to\infty}} \frac{q_{r+1}}{q_r} = e^3$$

Die Anwendung des in Nr. 3 bewiesenen Satzes auf die Cauchyschen Fundamentalkriterien ergibt offenbar das folgende Resultat:

> Liefert das Fundamentalkriterium zweiter Art bezüglich der Reihe Za, eine Entscheidung, oder versagt es in der Weise, daß der Grenswert 1 sum Vorschein kommt, so gilt das gleiche von dem Kriterium erster Art

> Dagegen kann das letztere noch eine Entscheidung liefern. wenn das erstere in der Weise versagt, daß.

$$\lim_{\substack{r\to\infty\\r\to\infty}} \frac{a_{r+1}}{a_r} \leq 1, \quad dagegen \cdot \quad \lim_{\substack{r\to\infty\\r\to\infty}} \frac{a_{r+1}}{a_r} \geq 1.1$$

Men betrachte z B. die in Nr 1 durch Umordnung der Reihen  $\sum_{i=1}^{\infty} \alpha^{\nu}, \sum_{i=1}^{\infty} \alpha^{\nu^{2}} \text{ gebildeten Reihen } \sum_{i=1}^{\infty} \alpha^{\nu+(-1)^{\nu}}, \sum_{i=1}^{\infty} \alpha^{(\nu+(-1)^{\nu})^{2}}, \text{ welche}$ offenbar auf das Cauchysche Kriterium erster Art reagieren, während

$$\lim_{n\to\infty}\frac{a_{n+1}}{a_n}, \quad d \quad h \cdot \lim_{n\to\infty}\frac{a_{n+1}}{a_n}=1.$$

<sup>1)</sup> Das Gleichheitszeichen soll dabei natürlich nur für eine der beiden Beziehungen gelten, da ja andernfalls.

dasjenige sweiter Art vollständig versagt; ferner die Reihe mit dem allgemeinen Gliede:  $a_r = p_r$ ,  $\alpha^r = v^{(-1)^r} \cdot \alpha^r$  Hier wird:  $\lim_{r \to \infty} \sqrt[r]{a_r} = \alpha$  (Gl.16a), woraus die Konvergens der Reihe für  $\alpha < 1$ , die Divergens für  $\alpha > 1$  resultiert Dagegen hat man nach Gl. (17):

$$\lim_{v \to \infty} \frac{a_{v+1}}{a_v} = 0, \quad \overline{\lim} \frac{a_{v+1}}{a_v} = \infty,$$

sodaß also das Kriterium sweiter Art wieder vollständig versagt

Bei der Reihe mit dem allgemeinen Ghede:  $a_v = q_v$   $\alpha^v = {v + (-1)^v \choose v} \cdot \alpha^v$  hat man ebenfalls (nach Gl. (16 b)):  $\lim_{v \to \infty} \sqrt[v]{a_v} = \alpha$ , also Konvergens für  $\alpha < 1$ , Divergens für  $\alpha > 1$ . Andererseits wird nach Gl. (18):

$$\underline{\lim_{n\to\infty}}\frac{a_{n+1}}{a_n}=\frac{\alpha}{e^2},\ \ \underline{\lim_{n\to\infty}}\frac{a_{n+1}}{a_n}=e^2\cdot\alpha,$$

woraus nur soviel gefolgert werden kann, daß die Reihe für  $\alpha < \frac{1}{e^*}$  konvergiert, für  $\alpha > e^*$  dwergiert, während für solche Werte von  $\alpha$ , welche dem Intervalle  $\frac{1}{e^*} \le \alpha \le e^*$  angehören, das Verhalten der Reihe fraglich bleibt

5 Eine ganz analoge Beziehung, wie die soeben für die Cauchyschen Fundamentalkriterien entwickelte, findet ganz allgemein zwischen den disjunktiven Kriterien sweiter und den entsprechenden erster Art statt 1) Setzt man, wie in § 54, S 382, Gl (16):

(19) 
$$l_n = D_n \frac{a_{n+p}}{a_{n+p+1}} - D_{n+1}$$
, wo:  $D_n^{-1} = M_n - M_{n-1}$  (a.a O Gl.(12)),

so lautet das disjunktive Kriterium sweiter Art (a. a. O Formel (K1)):

(20) 
$$\lim_{n\to\infty} l_n \begin{cases} <0: & Divergens, \\ >0: & Konvergens \end{cases}$$

Wird ferner gesetzt:

(21) 
$$k_n = \frac{\lg \frac{M_n - M_{n-1}}{a_{n+p}}}{M_n} = \frac{\lg \frac{1}{D_n a_{n+p}}}{\sum_{0}^* v D_v^{-1}} \quad \text{(wo speziell: } D_0^{-1} = M_0),$$

so hat man als disjunktives Kriterium erster Art (§ 50, S 338, Formel (E)):

(22) 
$$\underline{\underline{\lim}}_{n\to\infty} k_n \begin{cases} <0: & Divergens, \\ >0: & Konvergens. \end{cases}$$

Über die Beniehung der Kriterien sweeter Art zu der Grenswertform der Kriterien erster Art s die Bemerkungen in § 47, Nr. 3 (S 822) und § 54, Nr. 2 (S. 879).

Es soll nun gezeigt werden, daß das Grensintervall von  $k_n$  memals über dasjenige von  $l_n$  himausragen kann, und daß daher insbesondere him  $k_n = \lim l_n$  wird, falls der letstere Grenzwert existert

Dabei können wir uns auf den Fall  $\lim_{n\to\infty} D_n = \infty$  beschränken, da die Annahme eines endlechen  $\lim_{n\to\infty} D_n$ , wobei man offenbar ohne Beschrankung der Allgemeinheit  $\lim_{n\to\infty} D_n = 1$  setzen kann, auf den zuvor behandelten Fall der Cauchyschen Fundamentalkriterien führt. (Die Annahme, daß  $\lim_{n\to\infty} D_n = 0$  oder daß dieser Grenzwert überhaupt nicht existiert, bietet für die Kriterienbildung kein Interesse)

Seien nun l, L die zunächst als endlich angenommenen Hauptlimites von  $l_n$  für  $n \to \infty$ , so kann man jeder beliebig kleinen positiven Zahl s eine positive ganze Zahl m so zuordnen, daß.

$$(23) \hspace{1cm} l-\varepsilon < D_{\tau} \cdot \frac{a_{\tau+p}}{a_{\tau+p+1}} - D_{\tau+1} < L+\varepsilon \hspace{0.3cm} \text{für} \hspace{0.3cm} \nu \geq m$$

und außerdem im Falle  $l \leq 0$ :

$$\left| \frac{l-s}{D_{\nu+1}} \right| < 1 \quad \text{für } \nu \ge m^{-1}$$

Bringt man sodann Ungl. (23) auf die Form

$$1 + \frac{l-s}{D_{\nu+1}} < \frac{D_{\nu}a_{\nu+p}}{D_{\nu+1}a_{\nu+p+1}} < 1 + \frac{L+s}{D_{\nu+1}} \quad (\nu \ge m),$$

so folgt, daß auch:

(25) 
$$\lg \left(1 + \frac{l-\epsilon}{D_{r+1}}\right) < \lg \frac{D_{r}a_{r+\rho}}{D_{r+1}a_{r+\rho+1}} < \lg \left(1 + \frac{L+\epsilon}{D_{r+1}}\right) \quad (\nu \ge m).$$

Nun ist allgemein für  $\alpha > -1$  (§ 34, S. 206, Ungl (3)):

$$\frac{\alpha}{1+\alpha} \leq \lg(1+\alpha) \leq \alpha,$$

sodaß aus Ungl. (25) die folgende resultiert.

(26) 
$$\frac{\frac{l-s}{D_{r+1}}}{1+\frac{l-s}{D_{r+1}}} < \lg \frac{D_r a_{r+p}}{D_{r+1} a_{r+p+1}} < \frac{L+s}{D_{r+1}} \quad (\nu \ge m)$$

<sup>1)</sup> Im Falle  $L \leq 0$  hat man, wegen  $l \leq L$ , stets:  $|l| \geq |L|$ , sodaß gleichzeitig mit  $\left| \frac{l-s}{D_{s+1}} \right| < 1$  sohon von selbst auch:  $\left| \frac{L-s}{D_{s+1}} \right| < 1$ 

Durch Substitution von v = m, m+1, , n-1 (wo n > m) und durch Addition der betreffenden Ungleichungen findet man:

$$(27) \qquad (l-\epsilon) \cdot \sum_{\substack{n=1 \ n \neq 1}}^{n} p_{\nu} \cdot D_{\nu}^{-1} < \lg \frac{D_{n} a_{n+p}}{D_{n} a_{n+p}} < (L+\epsilon) \sum_{\substack{n=1 \ n \neq 1}}^{n} D_{\nu}^{-1},$$

wo.

(28) 
$$p_{r+1} = \frac{1}{1 + \frac{l-s}{D_{r+1}}}, \text{ also: } \lim_{r \to \infty} p_r = 1$$

Dividiert man die letzte Ungleichung noch durch  $\sum_{0}^{n} D_{v}^{-1}$  und läßt sodann n ins Unendliche wachsen, wobei offenbar:

und:

$$\frac{\overline{\lim}}{\frac{1}{n \to \infty}} \frac{\lg \frac{D_m a_{m+p}}{D_n a_{n+p}}}{\sum_{0}^{n} D_v^{-1}} = \lim_{n \to \infty} \frac{\lg D_m a_{m+p}}{\sum_{0}^{n} v D_v^{-1}} + \frac{\overline{\lim}}{n \to \infty} \frac{\lg \frac{1}{D_n a_{n+p}}}{\sum_{0}^{n} v D_v^{-1}}$$

$$= \overline{\lim}_{n \to \infty} \frac{\lg \frac{1}{D_n a_{n+p}}}{\sum_{0}^{n} D_v^{-1}},$$

so geht aus Ungl. (27) die folgende hervor:

$$l-\varepsilon\!\leq\! \underline{\lim_{n\to\infty}} \frac{\lg\frac{1}{D_n a_{n+p}}}{\sum\limits_{p_y}^n D_y^{-1}}\!\leq\! L+\varepsilon,$$

und da s beliebig klein gemacht werden kann, schließlich.

$$(29) l \leq \overline{\lim}_{n \to \infty} k_n \leq L.$$

Ist also speziell l=L d. h  $\lim_{n\to\infty} l_n$  endlich und bestimmt (den Wert Null eingeschlossen), so wird:

$$\lim_{n \to \infty} k_n = \lim_{n \to \infty} l_n$$

Ferner bleibt Ungl (29) offenbar wieder ohne weiteres gültig, wenn  $l=-\infty$ , bzw.  $L=+\infty$ , sofern nur l und L verschieden sind

Ist dagegen  $l-L-+\infty$ , so tritt an die Stelle der Ungl (23) eine von der Form:

$$D_{\mathbf{v}} \cdot \frac{a_{\mathbf{v}+\mathbf{p}}}{a_{\mathbf{v}+\mathbf{p}+1}} - D_{\mathbf{v}+1} > \mathbf{A} \quad \text{für: } \mathbf{v} \geqq m,$$

wo A eine beltebig groß vorzuschreibende positive Zahl bedeutet. Alsdann folgt aber mit Hilfe der oben angewendeten Schlußweise, daß auch:

$$\lim_{n\to\infty} k_n \ge A$$
 d. h. schließlich:  $-\infty$ 

werden muß.

Das analoge ergibt sich im Falle  $l-L--\infty$ . Die Gleichung (30) behält sommt auch ihre Gültigkeit, falls  $\lim l_a=\pm\infty$ .

Da der zur Ableitung der Beziehungen (29), (30) angewendete Prozeß wiederum nicht umkehrbar ist, so ergibt sich hiernach das folgende Resultat:

Liefert das Kriterium sweiter Art:

$$\overline{\lim_{\mathbf{s}\to \mathbf{w}}}\,l_{\mathbf{s}} = \overline{\lim_{\mathbf{s}\to \mathbf{w}}} \Big(D_{\mathbf{s}}\frac{a_{\mathbf{s}+p}}{a_{\mathbf{s}+p+1}} - D_{\mathbf{s}+1}\Big)$$

besuglich der Reihe  $\sum a$ , eine Entscheidung, oder versagt dasselbe durch das Auftreten des Grensvertes Null, so gilt das gleiche von dem Kriterium erster Art:

$$\frac{\overline{\lim}}{\overline{\lim}_{n\to\infty}} k_n = \frac{\overline{\lim}}{\overline{\lim}_{n\to\infty}} \frac{\lg \frac{1}{D_n a_{n+p}}}{\sum_{0}^{n} D_{\gamma}^{-1}}.$$

Dagegen kann das letstere eine Entscheidung liefern, wenn das erstere in der Weise versagt, daß:

$$\underline{\lim}_{n\to\infty}l_n\leq 0\,,\quad \overline{\lim}_{n\to\infty}l_n\geq 0^{\,1}).$$

Wobei selbstverständlich das Zeichen = wiederum nur für eine der betreffenden Bedingungen in Betracht kommt.

## Kapitel III

## Reihen mit positiven und negativen Gliedern.

- § 57. Absolute und nicht-absolute Konvergenz. Riemanns Satz über die Herstellung einer nicht-absolut konvergenten Reihe mit gegebenen Gliedern und beliebig vorgeschriebener Summe.
- 1. Die Untersuchung einer Reihe mit lauter negativen Gliedern  $(-a_*)$ , wo also  $a_* > 0$ , läßt sich vermöge der Beziehung:

$$\sum_{n=1}^{n} (-a_{\nu}) = -\sum_{n=1}^{n} a_{\nu}$$

ohne weiteres auf diejenige einer Reihe mit positiven Gliedern zurückführen  $^1$ ) Insbesondere wird also auch eine solche Reihe immer nur konvergieren oder eigentlich divergieren (nämlich nach  $-\infty$ ) Und sie wird, falls sie konvergiert, stets unbedingt konvergieren — auch in dem erweiterten

Sinne, daß die Reihensumme nicht geändert wird, wenn man  $\sum_{0}^{n} (-a_{\nu})$  in

eine endliche oder unendliche Anzahl von Partialreihen zerlegt und sodann die aus den Summen der letzteren gebildete Reihe summiert (§ 46, Nr. 3, S. 312) Ebenso läßt sich auch der für ein sweifach-unendliches Schema von positiven Gliedern  $a_{\lambda}^{(n)}$  bewiesene Satz (§ 46, Nr 4, S 317, Gl. (23)) ohne weiteres auf ein solches von lauter negativen Gliedern  $(-a_{\lambda}^{(n)})$  übertragen.

Auch eine Reihe mit positiven und negativen Gliedern, bei welcher entweder die negativen oder die positiven Glieder nur in endlicher Zahl vorkommen, bietet nichts wesentlich neues: denn ihre Untersuchung läßt sich nach Abtrennung einer gewissen endlichen Anzahl von Anfangsgliedern auf diejenige einer Reihe mit lauter gleichbeseichneten, also schließlich mit lauter positiven Gliedern zurückführen.

Sei jetzt aber eine Reihe  $\sum u_s$  vorgelegt, welche sowohl positive als negative Glieder in unbegrenzter Anzahl enthält. Werden alsdann die positiven Glieder in derjenigen Reihenfolge, wie sie in der obigen Reihe auftreten, mit  $a_1, a_2, a_3, \cdots$ , die negativen mit  $b_1, b_2, \cdots b_3, \cdots$  bezeichnet, und setzt man:

(1) 
$$\sum_{0}^{r} u_{x} - s_{r}, \quad \sum_{1}^{\mu} a_{x} - A_{\mu}, \quad \sum_{1}^{\mu} b_{x} - B_{\mu},$$

<sup>1)</sup> Für den Fall der Konvergens s. § 44, S. 802, Gl (82)

402 Abschnitt II Kap III. Reihen mit positiven und negativen Gliedern Nr 1.

so wird.

$$(2) s_{\nu} = A_{m_{\nu}} - B_{n_{\nu}},$$

wenn  $m_*$  die Anzahl der positiven,  $n_*$  diejenige der negativen Glieder bedeutet, welche in  $s_*$  vorkommen. Läßt man jetzt  $\nu$ , also auch  $m_*$ ,  $n_*$ über alle Grenzen wachsen, so folgt.

$$(3) \qquad \qquad \underline{\lim} \, s_{r} = \underline{\lim} \, (A_{m_{r}} - B_{n_{r}})$$

Es konnen nun die folgenden drei wesentlich verschiedenen Fälle eintreten.

I Die Reihen  $\sum a_{x}, \sum b_{x}$  sind beide konvergent, sodaß man setzen kann:

(4 a) 
$$\sum_{1}^{\infty} a_{\nu} = \lim_{\nu \to \infty} A_{m_{\nu}} = A, \quad \sum_{1}^{\infty} b_{\nu} = \lim_{\nu \to \infty} B_{n_{\nu}} = B$$

Alsdann geht Gl. (3) ın die folgende über:

(4b) 
$$\lim_{v \to \infty} s_v = A - B,$$

d h. die vorgelegte Reihe  $\sum u_x$  ist in diesem Falle konvergent und ihre Summe ist gleich der Summe aus:  $\sum_{n=0}^{\infty} a_x$  und  $\sum_{n=0}^{\infty} (-b_x)$ 

Dabei läßt sich die Bedingung, daß  $\sum a_x$ ,  $\sum b_x$  einzeln konvergieren sollen, noch durch eine etwas einfachere ersetzen. Die aus den absoluten Beträgen der Glieder  $u_x$  gebildete Reihe  $\sum |u_x|$  enthält offenbar genau dieselben Glieder, wie die beiden Reihen  $\sum a_x$ ,  $\sum b_x$  zusammen, sie konvergiert daher sicher, wenn jene beiden Reihen konvergieren. Und umgekehrt: wenn  $\sum |u_x|$  konvergiert, so muß auch jede der Reihen  $\sum a_x$ ,  $\sum b_x$  als eine aus der Reihe  $\sum |u_x|$  (mit lauter positiven Gliedern) herausgehobene Partialreihe konvergieren. Somit gilt der Satz:

Eine Reihe mit positiven und negativen Gliedern ist sicher konvergent, wenn die Reihe der absoluten Beträge konvergiert.

Eine Reihe, für welche diese Voraussetzung zutrifft, soll absolut konvergent heißen.

II. Konvergiert nur eine der beiden Reihen  $\sum a_x$ ,  $\sum b_x$ , so lehrt Gl. (3), daß  $\sum u_x$  divergieren muß und zwar "eigenüsch", nämlich nach  $+\infty$ , wenn  $\sum a_x$  divergiert, nach  $-\infty$ , wenn  $\sum b_x$  divergiert

III. Divergieren die beiden Reihen  $\sum a_x$ ,  $\sum b_x$ , hat man also

$$\lim_{n\to\infty}A_{n_y}=\infty,\ \lim_{n\to\infty}B_{n_y}=\infty,$$

so läßt sich im allgemeinen aus Gl. (3) zunächst kein bestimmter Schlußauf die Beschaffenheit von  $\lim_{x\to\infty} s_x$  ziehen. Nur in dem Falle, daß  $\lim_{x\to\infty} |u_x|$  bzw.  $\lim_{x\to\infty} |u_x|$  von Null verschieden ist, erkennt man nach dem frühergesagten (s. § 44, Nr. 4, S. 299) ohne weiteres, daß  $\sum u_x$  divergieren muß Ist dagegen  $\lim_{x\to\infty} u_x = 0$ , so läßt sich zeigen, daß  $\sum u_x$  je nach der Anordnung der Glieder sowohl konvergieren, als auch eigentlich divergieren oder oszillieren kann.

2. Hierzu beweisen wir zunächst den folgenden von Riemann herrührenden Satz:

Hat man swer unbegrenzte Folgen posstiver Zahlen  $(a_s)$ ,  $(b_s)$  von der Beschaffenhert, daß  $\lim_{s\to 0} a_s - \lim_{s\to 0} b_s = 0$  ist und die Reihen  $\sum a_s$ ,  $\sum b_s$  divergieren, so lassen sich die Zuhlen  $a_1$ ,  $a_2$ ,  $a_3$ ,  $\cdots$  und  $-b_1$ ,  $-b_2$ ,  $-b_3$ ,  $\cdots$  derartig in eine unendliche Reihe unordnen, duß dieselhe konvergiert und eine vorgeschriebene Summe sbestet

Beweis Es sei — um irgendeine Festsetzung zu treffen — die im übrigen beliebig vorzuschreibende Summe s etwa  $\geq 0$  gewühlt. Alsdann entnehme man der Folge der  $a_s$  zunächst so viele Glieder  $a_1$ ,  $a_2$ , ··,  $a_{m_s}$ , daß deren Summe die Zahl s gerade übersteigt (was infolge der Divergens von  $\sum a_s$  stets möglich ist), aber bei Weglassung des letzten Summanden  $a_m$  die Zahl s hochstens erreichen würde, sodaß also:

$$a_1 + a_2 + \cdots + a_m > s$$
,  $a_1 + a_2 + \cdots + a_{m-1} \le s$ 

oder, wenn zur Abkürzung:

$$(5) a_1 + a_2 + \cdots + a_m = \sigma_1$$

gesetzt wird:

(6)

$$\sigma_1 > s \ge \sigma_1 - a_{m_1}.$$

Nun füge man zu  $\sigma_1$  so viele negative Glieder  $-b_1, -b_2, \cdots, -b_n$ , daß die jetzt entstehende Summe:

(7) 
$$\sigma_1' = \sigma_1 - b_1 - b_2 - \cdots - b_n$$

gerade noch unter s herabsinkt, aber bei Weglassung des letzten negativen Gliedes  $(-b_{n_i})$  die Zahl s sum mindesten noch erreichen würde, sodaß also:

(8) 
$$\sigma' < s < \sigma' + b$$

Jetzt bilde man wiederum aus o, durch Hinzufügung weiterer positiver Glieder eine Summe:

(9) 
$$\sigma_{g} = \sigma_{1}' + a_{m_{1}+1} + a_{m_{1}+2} + \cdots + a_{m_{k}}$$

von der Art, daß o. die Zahl s ubersteigt, aber bei Weglassung des letzten Gliedes am sie hochstens erreichen würde, also:

$$\sigma_{2} > s \ge \sigma_{2} - a_{m_{2}},$$

und hierauf durch Hinzufügung weiterer negativer Glieder eine Summe:

(11) 
$$\sigma_{3}' = \sigma_{2} - b_{n_{1}+1} - b_{n_{1}+2} - \cdots - b_{n_{2}},$$

sodaß: (12)

$$\sigma_{\mathbf{s}'} < s \leq \sigma_{\mathbf{s}'} + b_{n_{\bullet}}$$
.

Fährt man in dieser Weise fort, so gelangt man einmal zu einer aus  $m_r$  positiven Gliedern  $(a_1, a_2, \dots, a_m)$  und  $n_{r-1}$  negativen Gliedern  $(-b_1, -b_2, \dots, -b_{n_{\nu-1}})$  bestehenden Summe  $\sigma_{\nu}$ , welche nach Analogie von Ungl. (6) und (10) der Bedingung genügt:

(13) 
$$\sigma_{\nu} > s \geq \sigma_{\nu} - a_{m_{\nu}},$$

oder anders geschrieben.

$$(13a) 0 < \sigma_r - s \leq a_{m_p};$$

desgleichen zu einer aus m. positiven und n. negativen Gliedern bestehenden Summe of, sodaß.  $\sigma_{n'} < s \le \sigma_{n'} + b_{n}$ 

$$0 < s - \sigma_{\nu}' \leq b_{n_{\nu}}.$$

Infolge der Voraussetzung  $\lim_{x\to\infty} a_x = \lim_{x\to\infty} b_x = 0$  läßt sich aber jeder beliebig kleinen positiven Zahl s eine positive ganze Zahl m so zuordnen, daß:

$$a_{m_{\nu}} < \varepsilon, \quad b_{n_{\nu}} < \varepsilon, \quad \text{falls: } \frac{m_{\nu}}{n_{\nu}} \Big\} \ge m,$$

sodaß dann gleichzeitig nach Ungl (13a), (14a).

(15) 
$$0 < \sigma_{\nu} - s < \varepsilon, \quad 0 < s - \sigma_{\nu}' < \varepsilon$$

wird, woraus zunächst soviel hervorgeht, daß bei unbegrenzter Fortsetzung des angezeigten Verfahrens die besonderen mit  $\sigma_{*}$ ,  $\sigma_{*}'$  bezeichneten Summen für  $\nu \to \infty$  gegen den Grenzwert s konvergieren

Bezeichnet man jetzt allgemein mit  $s_{\mu}$  die Summe der ersten  $\mu$  Glieder der durch obiges Verfahren erzeugten Reihe, so wird, wenn su mit einem negativen Gliede schließt und etwa:

$$m_{\nu}+n_{\nu-1}<\mu\leq m_{\nu}+n_{\nu},$$

 $s_{\mu}$  den Bedingungen genügen

(16) 
$$\sigma_{\nu} > s_{\mu} \ge \sigma_{\nu}'$$

Schließt dagegen su mit einem positiven Gliede und hat man

$$m_u + n_u < \mu \leq m_{u+1} + n_u$$

so wird. (17)

$$\sigma_{..}' < s_{..} < \sigma_{...}$$

sodaß sich allgemein ergibt:

(18) 
$$\lim_{\mu \to \infty} s_{\mu} = \begin{cases} \lim_{r \to \infty} \sigma_{r} \\ \vdots \\ \lim_{r \to \infty} \sigma_{r}' \end{cases} = s. \, 1)$$

Zugleich ist ohne weiteres klar, wie das betreffende Verfahren zu modifizieren ist, falls etwa s < 0 vorgeschrieben worden wäre.

3. Der eben bewiesene Satz ist noch insofern einer Erweiterung fähig, als man durch passende Anordnung der Gheder  $(a_x)$ ,  $(-b_x)$  auch erzielen kann, daß  $s_\mu$  für  $\mu \longrightarrow \infty$  zwischen irgendzwei vorgeschriebenen Zahlen l, L ossilliert oder auch nach  $+\infty$  bzw.  $-\infty$  divergiert.

Sei etwa die als oberer Limes von  $s_{\mu}$  vorgelegte Zahl  $\dot{L} \geq 0$ , so hat man offenbar, um das gewünschte Resultat zu erzielen, mit Beibehaltung der in Nr 2 gebrauchten Bezeichnung nur so zu verfahren, daß (siehe Ungl. (13) und (14)).

$$\sigma_{v} > L \ge \sigma_{v} - a_{m}$$
,  $\sigma_{v}' < l \le \sigma_{v}' + b_{u}$ ,

worauf dann.

$$\lim_{\mu \to \infty} s_{\mu} = L, \quad \lim_{\mu \to \infty} s_{\mu} = l$$

wird. (Analog für den Fall L < 0.)

Soll ferner  $\lim_{\mu\to\infty} s_{\mu} = +\infty$  werden, so nehme man eine Reihe wachsender positiver Zahlen  $M_1, M_2, \dots, M_{\nu}, \dots$  so an, daß  $\lim_{\tau\to\infty} M_{\nu} = \infty$ . Modifiziert man sodann das in Nr. 2 angegebene Verfahren in der Weise, daß

$$\sigma_r > M_r \ge \sigma_r - a_{m_r}, \quad \sigma_r' < M_r \le \sigma_r' + b_{n_r},$$

 $\overline{\lim} s_{\mu} = \lim_{\nu \to \infty} \sigma_{\nu}, \quad \underline{\lim}_{\mu \to \infty} s_{\mu} = \lim_{\nu \to \infty} \sigma'_{\nu}$ 

т 9

und daher, wegen

$$\lim_{r\to\infty}\sigma_r=\lim_{r\to\infty}\sigma_r'=s,$$

schließlich auch

$$\lim_{\mu \to \infty} s_{\mu} = s$$

<sup>1)</sup> Der Inhalt dieser letzten Betrachtung läßt sich auch folgendermaßen formulieren Man hat offenbar

vergieren muß: andernfalls ließe sie sich ja nach dem erweiterten Riemannschen Satze (Nr 3 des vorigen Paragraphen) durch Umordnung auch divergent machen. Aus dem Umstande, daß die Reihe absolut konvergiert, ergibt sich dann aber ohne weiteres die Unveränderhehkeit ihrer Summe, also die unbedingte Konvergens in dem früheren engeren Sinne

3 Der Satz von der Unveränderlichkeit der Reihensumme bleibt aber, geradeso wie bei konvergenten Reihen mit lauter positiven Gliedern auch dann noch bestehen, wenn man die absolut konvergente Reihe  $\sum_{0}^{\infty} u_{\nu}$  in eine unendliche Anzahl von Partialreihen.

(6) 
$$\begin{cases} (u_0^{(0)} + u_1^{(0)} + \cdots + u_\ell^{(0)} + \cdots) \\ + (u_0^{(1)} + u_1^{(1)} + \cdots + u_\ell^{(1)} + \cdots) \\ + \cdots \cdots \cdots \cdots \\ + (u_0^{(0)} + u_1^{(0)} + \cdots + u_\ell^{(0)} + \cdots) \\ + \cdots \cdots \cdots \cdots \end{cases}$$

zerlegt und sodann die Summe der aus den einzelnen Partialreihen (Zeilensummen) bestehenden Reihe bildet, d h. man hat:

(7) 
$$\sum_{0}^{\infty} \sum_{1}^{\infty} u_{\mu}^{(v)} = \sum_{0}^{\infty} u_{\nu}.$$

Aus der Voraussetzung folgt nämlich zunächst, daß  $\sum_{0}^{r}|u_{r}|$  konvergiert, und daß daher nach dem Satze des § 46, Nr. 3 (S 312)·

(8) 
$$\sum_{n=1}^{\infty}\sum_{n=1}^{\infty}\left|u_{\mu}^{(n)}\right| - \sum_{n=1}^{\infty}\left|u_{\nu}\right|$$

Es konvergiert somit jede Zeile des Schemas (6) absolut, und es konvergiert die aus den Zeilensummen:  $\sum_{\mu}^{\infty} |u_{\mu}^{(\nu)}|$  gebildete Reihe Da aber für jedes n:

$$\Big| \sum_{n=1}^{n} u_{\mu}^{(v)} \Big| \leq \sum_{n=1}^{n} \Big| u_{\mu}^{(v)} \Big|$$

und daher auch:

408

(9) 
$$\left|\sum_{n}^{\infty} u_{\mu}^{(r)}\right| \leq \sum_{n}^{\infty} \left|u_{\mu}^{(r)}\right|,$$

so konvergrent gleichzeitig mit  $\sum_{0}^{\infty} \sum_{1}^{\infty} |u_{\mu}^{(r)}|$  auch  $\sum_{0}^{\infty} |\sum_{0}^{\infty} u_{\mu}^{(r)}|$ , d. h schließlich, es konvergrent  $\sum_{0}^{\infty} (\sum_{0}^{\infty} u_{\mu}^{(r)})$  absolut. 1)

Um noch die Gültigkeit der Gleichung (7) nachzuweisen, führen wir neben der Beziehung (1) die folgende, analog gebildete ein:

(10) 
$$u_{\mu}^{(v)} = \varepsilon_{\mu}^{(v)} \ u_{\mu}^{(v)} + \left(1 - \varepsilon_{\mu}^{(v)}\right) \cdot u_{\mu}^{(v)},$$
wo: 
$$\left\{ \begin{array}{l} \varepsilon_{\mu}^{(v)} = 1, \ \ \text{wenn:} \ u_{\mu}^{(v)} \ge 0, \\ \varepsilon_{\mu}^{(v)} = 0, \ \ \text{wenn:} \ u_{\mu}^{(v)} < 0. \end{array} \right.$$

Bildet man sodann die beiden Schemata:

$$\begin{array}{lll} \varepsilon_{0}{}^{(0)} \cdot u_{0}{}^{(0)} + \varepsilon_{1}{}^{(0)} \cdot u_{1}{}^{(0)} + \cdot & (1 - \varepsilon_{0}{}^{(0)}) & u_{0}{}^{(0)} + (1 - \varepsilon_{1}{}^{(0)}) \cdot u_{1}{}^{(0)} + \cdot \cdot \\ & + \varepsilon_{0}{}^{(1)} & u_{0}{}^{(1)} + \varepsilon_{1}{}^{(1)} \cdot u_{1}{}^{(1)} + & + (1 - \varepsilon_{0}{}^{(1)}) & u_{0}{}^{(1)} + (1 - \varepsilon_{1}{}^{(1)}) \cdot u_{1}{}^{(1)} + & \cdot \\ & + & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ \end{array}$$

so enthält das erste lauter Glieder  $\geq 0$ , nämlich alle diejenigen, welche die Reihe  $\sum_{0}^{\infty} \varepsilon_{\nu} \cdot u_{\nu}$  (Gl (3)) ausmachen, während das zweite aus lauter Gliedern  $\leq 0$ , nämlich den Gliedern der Reihe  $\sum_{0}^{\infty} (1-\varepsilon_{\nu})$   $u_{\nu}$  besteht. Infolgedessen gelten aber die Beziehungen:

(12) 
$$\begin{cases} \sum_{0}^{\infty} \sum_{0}^{\infty} \mu_{\varepsilon_{\mu}^{(r)}} \cdot u_{\mu}^{(r)} & -\sum_{0}^{\infty} \varepsilon_{r} \ u_{r} \\ \sum_{0}^{\infty} \sum_{k}^{\infty} \mu_{k} \left(1 - \varepsilon_{\mu}^{(r)}\right) \ u_{\mu}^{(r)} - \sum_{0}^{\infty} \left(1 - \varepsilon_{r}\right) \ u_{r}, \end{cases}$$

und hieraus folgt unmittelbar durch Addition, daß:

(13) 
$$\sum_{0}^{\infty} \sum_{0}^{\infty} u_{\mu}^{(v)} = \sum_{0}^{\infty} u_{\nu}, \quad q \in d.$$

<sup>1)</sup> Dabei sind also die Summen  $\sum_{0}^{\infty} \mu \, u_{\mu}^{(\nu)}$  für  $\nu = 0, 1, 2,$  als die einselnen Glieder der in Frage stehenden Reihe aufzufassen

Sind solche Partialrenhen  $\sum_{0}^{\infty} u_{\mu}^{(r)}$  nur in endlicher Anzahl (n+1) vorhanden, so findet man offenbar analog:

Schließlich erkennt man noch, daß auch jede Kolonne  $\sum_{0}^{w} u_{\mu}^{(\nu)} (\nu = 0, 1, 2, \cdot)$  des Schemas (6) absolut konvergiert, und daß sodann

$$(15) \qquad \sum_{0}^{\infty} \mu \sum_{0}^{\infty} u_{\mu}^{(r)} = \sum_{0}^{\infty} u_{\tau},$$

bzw, wenn nur (n+1) Kolonnen vorhanden sind.

(16) 
$$\sum_{n}^{n} \mu \sum_{n}^{\infty} u_{\mu}^{(\nu)} = \sum_{n}^{\infty} u_{\nu}$$

4. Ist wiederum statt der emfach-unendlichen Reihe  $\sum u_r$  von vornherein das sweifach-unendliche Schema (6) vorgelegt, so gilt der folgende Satz:

Von den drei Gleichungen

(17) 
$$\begin{cases} (a) \sum_{0}^{\infty} \left\langle u_{0}^{(r)} + u_{1}^{(r-1)} + \right. \\ \left. + u_{\nu-1}^{(1)} + u_{\nu}^{(0)} \right\rangle = U \end{cases}$$

$$(Reihe der Dragonalen),$$

$$(Reihe der Zeilensummen),$$

$$(c) \sum_{0}^{\infty} \sum_{0}^{\infty} u_{\mu}^{(r)} = U$$

$$(Reihe der Zeilensummen),$$

$$(Reihe der Kolonnensummen)$$

(wo U eine endliche Zahl bedeutet) sieht jede einselne die Existens der beiden anderen nach sich, sobald die in der Voraussetzung auftretende Reihe bei Vertauschung der  $u_{\mu}^{(p)}$  mit ihren absoluten Betragen konvergent bleibt

Beweis Wird zunächst die Gültigkeit von GI (17a) und zugleich die Konvergenz von:  $\sum_{0}^{\infty} (|u_{0}^{(r)}| + |u_{1}^{(r-1)}| + \dots + |u_{r-1}^{(1)}| + |u_{r}^{(0)}|)$  vorausgesetzt, mit anderen Worten: konvergiert die einfach-unendliche Reihe (17a)

absolut, auch wenn man die einselnen Summanden  $u_{\mu}^{(r)}$  als die Gheder der Reihe auffaßt, so ergibt sich die Richtigkeit der Gleichungen (17b) und (17c) ohne weiteres aus den Betrachtungen der vorigen Nummer, wenn

man die in Gl (17a) auftretende Reihe an die Stelle der dort mit  $\sum_{0}^{\infty} u_{\nu}$  bezeichneten setzt

Besteht dagegen Gl (17b) bzw. Gl. (17c) mit dem Zusatze, daß auch  $\sum_{0}^{\infty} \sum_{0}^{\infty} |u_{\mu}^{(r)}|$  bzw  $\sum_{0}^{\infty} \sum_{0}^{\infty} |u_{\mu}^{(r)}|$  konvergiert, so folgt zunächst aus einem für Reihen mit lauter positiven Gliedern geltenden Satze (§ 46, Nr 4, S 317) die Konvergens der Reihe:

$$\sum_{0}^{\infty} \left( \left| u_{0}^{(r)} \right| + \left| u_{1}^{(r-1)} \right| + \cdots + \left| u_{r-1}^{(1)} \right| + \left| u_{r}^{(0)} \right| \right),$$

und somit die absolute Konvergenz der Reihe.

$$\sum_{\nu}^{\infty} \left( u_0^{(\nu)} + u_1^{(\nu-1)} + u_{\nu-1}^{(1)} + u_{\nu}^{(0)} \right),$$

falls man die einzelnen Summanden  $u_{\mu}^{(r)}$  als die Glieder der Reihe auffaßt

Alsdann ergibt sich aber wiederum aus den Betrachtungen der vorigen Nummer, daß die Summe dieser letzteren Reihe mit jeder der beiden Summen (17b) und (17c) identisch sein muß, womit also der oben ausgesprochene Satz bewiesen ist —

Hebt man insbesondere dasjenige Resultat heraus, welches sich auf das gleichzeitige Bestehen der Gleichungen (17b) und (17c) bezieht, so erhält man den folgenden Satz, welcher gewöhnlich schlechthin als der Cauchysche Doppelreihensats<sup>1</sup>) bezeichnet zu werden pflegt:

Konvergieren alle Zeilen des Schemas (6) und bilden die Zeilensummen eine konvergente Reihe mit der Summe U, so gilt das gleiche von den einselnen Kolonnen und von der Reihe der Kolonnensummen, sobald die Konvergens der einselnen

<sup>1)</sup> Die Benennung ist in Wahrheit nicht korrekt denn es handelt sich in Gl (17b), (17c) gar nicht um Doppelreihen in dem üblichen und späterini (8 § 62, Nr 2) noch ausführlich zu erörternden Sinne, vielmehr um solche Summationsanordnungen der zweisigch- unendlichen Zahlenfolge (6), die wir passender als sterierte Reihen bezeichnen. Da sich aber die obige Benennung des betreffenden Satzes allgemein eingebürgert hat, so wollen wir sie bei gelegentlicher Zitierung desselben beibehalten (Der Satz findet sich in Cauchys Analyse algebrique [1821], p 541 = Oeuvres (3), T. III, p 444)

Zeilen und der aus den Zeilensummen gebildeten Reihe erhalten bleibt, wenn man die u " durch die absoluten Beträge ersetzt.1)

5 Aus dem Hauptsatze der vorigen Nummer ergibt sich noch der folgende auf die Multiplikation zweier absolut konvergenter Reihen bezügliche, als "Cauchysche Multiplikationsregel" bekannte Satz:

> Sind die Reihen  $\sum_{i=1}^{\infty} u_i - U$  und  $\sum_{i=1}^{\infty} v_i = V$  absolut konvergent, so gilt für ihr Produkt die Besiehung:

(18) 
$$U V = \sum_{r=0}^{\infty} w_{r}, \quad wo: \ w_{r} = u_{0}v_{1} + u_{1}v_{1-1} + \cdots + u_{r-1}v_{1} + u_{r}v_{0},$$

und die Reihe der w., konvergiert absolut, auch wenn man deren einselne Bestandteile u, v,\_, als Reihenglieder auffaßt.

Beweis. Bildet man diejenige Doppelreihe, welche aus (6) entsteht, wenn man  $u_{\mu}^{(r)} = |u_{\mu}v_{\nu}|$  setzt, also:

(19) 
$$\begin{cases} \cdot |u_0 v_0| + |u_1 v_0| + \cdots + |u_\mu v_0| + \cdots \\ + |u_0 v_1| + |u_1 v_1| + \cdots + |u_\mu v_1| + \cdots \\ + \cdots & \cdots & \cdots \\ + |u_0 v_r| + |u_1 v_r| + \cdots + |u_\mu v_r| + \cdots \\ + \cdots & \cdots & \cdots \end{cases}$$

so ergeben sich mit Rücksicht darauf, daß auf Grund der Voraussetzung die Reihen  $\sum |u_u|$ ,  $\sum |v_v|$  konvergieren, durch Summation der Zeilen die Ausdrücke:

und als Summe dieser letzteren Reihe:

$$\left(\sum_{0}^{n} |u_{\mu}|\right) \left(\sum_{0}^{n} |v_{\nu}|\right).$$

Daraus folgt weiter, daß das Schema

Daraus folgt wester, daß das Schema
$$\begin{cases}
 u_0v_0 + u_1v_0 + \cdots + u_\mu v_0 + \cdots \\
 + u_0v_1 + u_1v_1 + \cdots + u_\mu v_1 + \cdots \\
 + u_0v_1 + u_1v_r + \cdots + u_\mu v_r + \cdots \\
 + u_0v_1 + u_1v_r + \cdots + u_\mu v_r + \cdots \\
 + \dots & \dots & \dots
\end{cases}$$

<sup>1)</sup> Dabei steht es selbstverständlich frei, bei der Formulierung des Satzes "Zeilen" und "Kolonnen" zu vertauschen

welches ja die Zeilensummen U  $v_0$ , U  $v_1$ ,  $\cdots$ ,  $U \cdot v_1$ ,  $\cdots$  und als Summe der aus diesen gebildeten Reihe das Resultat U V hefert, seine Konvergenzeigenschaften behält, falls man jedes Glied  $u_\mu v_\nu$  durch seinen absoluten Betrag ersetzt Alsdann ergibt sich aber nach dem Satze der vorigen Nummer unmittelbar die Rachtigkeit der Behauptung (18) durch Summation nach Diagonalen

- § 59. Kriterien für effektive, d. h. eventuell nur bedingte Konvergenz. — Alternierende Reihen. — Abelsche Transformation und darauf beruhende Konvergenzkriterien. — Dirichletsche Reihen. — Ein Grenzwertsatz.
- 1 Wir wollen eine Reihe, von der nur soviel feststeht, daß sie überhaupt konvergiert, als effektiv konvergent bezeichnen: eine solche Reihe kann dann möglicherweise absolut divergent sein, sie braucht also nur bedingt zu konvergieren

Es entsteht nun die Frage: Gibt es allgememe Kriterien, um die effektive Konvergens einer Reihe zu erkennen, falls deren absolute Divergens bereits feststeht oder wenigstens ihre absolute Konvergens nicht ermittelt werden kann

Diese Frage ist aber zu vernemen, und zwar nicht nur in dem Sinne, daß es bisher nicht gelungen ist, Kriterien von ähnlicher Allgemeinheit wie für absolute Konvergenz und Divergenz aufzufinden, sondern mit dem ausdrücklichen Bemerken, daß diese Moglichkeit durch die Natur des fraglichen Problems wohl als ausgeschlossen erscheinen dürfte

Einige besondere Fälle, in denen sich die effektere Konvergenz einer (möglicherweise absolut divergenten) Reihe wirklich allemal feststellen läßt, sollen jetzt naher betrachtet werden <sup>1</sup>)

2. Fur sogenannte alternierende Reihen, d h solche, deren Glieder abwechselnd positive und negative Zahlen sind, gilt der folgende Satz.

Beweis Setzt man wiederum allgemein:  $\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n a_n = s_n$ , so wird-

(1) 
$$s_{2m+1} = a_0 - a_1 + a_2 - a_3 + \dots + a_{2m} - a_{2m+1}$$

$$= (a_0 - a_1) + (a_2 - a_3) + \dots + (a_{2m} - a_{2m+1})$$

<sup>1)</sup> Ein weiterer Fall, der an die Lehre von den unendlichen Produkten anknüpft, findet sich § 85, Nr 3

Da jede Klammergröße  $\geq 0$  ist, so erkennt man, daß  $s_{2m+1}$  positiv ist und mit wachsenden Werten von *m memals abnummt*. Insbesondere hat man:

$$(2) s_{2m+1} \geq a_0 - a_1.$$

Bringt man sodann den Ausdruck (1) auf die Form:

(3) 
$$s_{2m+1} = a_0 - (a_1 - a_2) - \cdots - (a_{2m-1} - a_{2m}) - a_{2m+1}$$

so folgt andererseits, daß für jedes m:

Man hat also:

$$s_{2m+1} \leq a_0.$$

$$a_0 - a_1 \leq s_{2m+1} \leq a_0.$$

und da  $s_{2\,m+1}$  monoton ist, so muß für  $m \to \infty$  ein bestimmter Grenzwert existieren, etwa:

(5) 
$$\lim s_{2m+1} = s \quad \text{(wo offenbar: } a_0 - a_1 \leq s \leq a_0\text{)}.$$

Da ferner:

$$s_{2m+1} = s_{2m} - a_{2m+1}$$

so ergibt sich, daß auch:

(6) 
$$\lim_{m \to \infty} s_{2m} = \lim_{m \to \infty} s_{2m+1} + \lim_{m \to \infty} a_{2m+1} = s$$

wird, d. h. man hat allgemein:

(7) 
$$\lim_{n \to \infty} s_n = s$$
, q. e. d. <sup>1</sup>)

3 Hiernach ist z B. die harmonische Reihe mit alternierenden Vorzeichen  $\sum_{r=1}^{\infty} \frac{(-1)^{r-1}}{r}$  konvergent und zwar bedingt, da  $\sum_{r=1}^{\infty} \frac{1}{r}$  divergiert

Übrigens kann man die Summe dieser Reihe mit Hilfe der früher abgeleiteten Beziehung (§ 34, Gl. (7) und (13)):

(8) 
$$\lim_{n \to \infty} \left( \sum_{1}^{n} \frac{1}{r} - \lg n \right) = \gamma \quad (d. h. endlich und bestimmt)$$

$$s_{n+\varrho} - s_n = (-1)^{n+1} (a_{n+1} - a_{n+2} + + (-1)^{\varrho-1} a_{n+\varrho})$$

und, da die Klammergröße offenbar wesentlich positiv ist

$$|s_{n+\varrho} - s_n| = a_{n+1} - a_{n+2} + \cdots + (-1)^{\varrho-1} a_{n+\varrho} < a_{n+1},$$

sodaß also  $|s_{n+q}-s_n|$  durch Wahl von n beliebig klein wird und somit die betreffende Beihe konvergiert

Man kann mit Benützung des in Ungl (2) und (4) enthaltenen Prinzipes etwas kürzer auch folgendermaßen sohließen Es ist-

leicht berechnen. Man findet nämlich durch identische Umformung:

$$\sum_{1}^{2m} \frac{(-1)^{\nu-1}}{\nu} = \sum_{1}^{2m} \frac{1}{\nu} - 2 \sum_{1}^{m} \frac{1}{2\nu}$$
$$= \left( \sum_{1}^{2m} \frac{1}{\nu} - \lg 2m \right) - \left( \sum_{1}^{m} \frac{1}{\nu} - \lg m \right) + \lg 2$$

(wegen:  $\lg 2m - \lg m = \lg 2$ ) und hieraus für  $m \to \infty$ .

(9) 
$$\sum_{\nu=0}^{\infty} \frac{(-1)^{\nu-1}}{\nu} = \lg 2 -$$

Die oben bewiesene Konvergenz der alternierenden Reihen ist besonders geeignet, um erkennen zu lassen, daß  $das\ Ma\beta\ der\ Gliederabnahme$ , d. h. die Geschwindigkeit, mit welcher die absoluten Beträge der Glieder bei wachsender Stellenzahl der Null zustreben, für das Zustandekommen einer bedingten Konvergenz ohne Belang ist. Denn die Reihe  $\sum (-1)^{\nu} a_{\nu}$  konvergert, wie langsam auch die  $a_{\nu}$  abnehmen mögen, sofern dies nur überhaupt monoton geschieht (so ist z. B.  $\sum \frac{(-1)^{\nu}}{\lg_{k}\nu}$  konvergent). Dagegen ist gerade die Monotonie der Gliederabnahme für die Gültigkeit des betreffenden Konvergenzestzes unumgänglich notwendig. Man darf also nicht etwa — analog wie bei der absoluten Konvergenz — schließen, daß gleichzeitig mit der Reihe  $\sum (-1)^{\nu} \cdot a_{\nu}$  (wo:  $a_{\nu} \ge a_{\nu+1}$ ,  $\lim_{\nu \to \infty} a_{\nu} = 0$ ) auch die Reihe  $\sum (-1)^{\nu} \cdot b_{\nu}$  konvergiert, sofern nur  $\lim_{\nu \to \infty} \frac{b_{\nu}}{a_{\nu}} = 1$ . Setzt man z. B. für  $\nu = 1, 2, 3, \cdots$ :

(10) 
$$b_{\nu} = \frac{1}{\sqrt{\nu + 1} + (-1)^{\nu}},$$

also für  $\mu = 1, 2, 3, \cdots$ :

(11) 
$$b_{2\mu-1} = \frac{1}{\sqrt{2\mu}-1}, \quad b_{2\mu} = \frac{1}{\sqrt{2\mu+1}+1},$$

so hat man  $\lim_{r\to\infty} \frac{b_r}{a_r} - 1$ , wenn  $a_r = \frac{1}{\sqrt{r+1}}$  gesetzt wird, folglich die Reihe  $\sum (-1)^{r-1} \cdot a_r$  sicher konvergiert Nichtsdestoweniger divergiert die Reihe  $\sum (-1)^{r-1} b_r$ , denn es ergibt sich:

$$\begin{array}{ccc} b_{2\mu-1} - b_{2\mu} = & \frac{\sqrt{2\mu+1} - \sqrt{2\mu} + 2}{(\sqrt{2\mu}-1)(\sqrt{2\mu+1} + 1)} \\ > & \frac{2}{(\sqrt{2\mu+1}-1)(\sqrt{2\mu+1} + 1)} = \frac{1}{\mu} \end{array}$$

(13) 
$$v_0 + v_1 + \cdots + v_r = V_r \quad (r = 0, 1, \dots, n),$$

also:

(14) 
$$v_0 = V_0, \quad v_v = V_v - V_{v-1} \quad (v = 1, 2, \cdot, n),$$

so wird:

$$\begin{split} \sum_{0}^{n} u_{\nu}v_{\nu} &= u_{0}V_{0} + \sum_{1}^{n} u_{\nu} \quad (V_{\nu} - V_{\nu-1}) \\ &= u_{0}V_{0} + \sum_{1}^{n} u_{\nu}V_{\nu} - \sum_{1}^{n} u_{\nu}V_{\nu-1} \\ &= \sum_{0}^{n} u_{\nu}V_{\nu} - \sum_{0}^{n-1} u_{\nu+1}V_{\nu}, \end{split}$$

und es ergibt sich daher schließlich:

(15) 
$$\sum_{0}^{n} u_{\nu} v_{\nu} = \sum_{0}^{n-1} (u_{\nu} - u_{\nu+1}) \quad V_{\nu} + u_{n} V_{n}$$

als die oben gemeinte Transformationsformel.<sup>2</sup>)

Dieselbe kann offenbar unter Umständen zur Beurteflung der Konvergenz einer unendlichen Reihe von der Form  $\sum_{s}^{\infty} u_{s}v_{s}$  dienen<sup>8</sup>), wenn

2) Zuweilen ist es zweckmäßig, der Gleichung (15) die folgende Form zu geben

$$\sum_{\nu=1}^{n} u_{\nu} v_{\nu} = \sum_{\nu=1}^{n} (u_{\nu} - u_{\nu+1}) \quad V_{\nu} + u_{n+1} V_{n}$$

Dabei kann die (auf der linken Seite der Gleichung ja gar nicht vorkommende) Zahl  $u_{n+1}$  gans willkürlich augenommen werden, da die einzig damit behafteten Gleieder der rechten Seite, nämlich  $-u_{n+1}V_n$  und  $+u_{n+1}V_n$  sich gegenseitig aufheben

8) Ist die Reihe  $\sum v_r$  absolut konvergent, so gilt das gleiche von der Reihe  $\sum u_r v_r$ , sofern die  $|u_r|$  nur der Bedingung genügen, unter einer endlichen Schranke su bleiben (vgl. S 318, Fußn 1) Etwas analoges findet offenbar nicht mehr statt, wenn  $\sum v_r$  nur bedaugt konvergiert

Sie wird von anderen auch partielle Summation genannt. In Wahrheit lassen sie wohl alle bekannten Sätze über lediglich effektive Konvergenz auf diese Transformation zurückführen. Dies gilt z B. auch von dem Satze in Nr. 2 über alternierende Beihen (vgl. Nr. 5)

n rechts auftretenden Ausdrücke bestimmte Grenzwerte für esstzen Alsdann wird:

$$\sum_{n=1}^{\infty} u_{\nu}v_{i} = \sum_{n=1}^{\infty} (u_{\nu} - u_{\nu+1}) \quad V_{\nu} + \lim_{n \to \infty} u_{n} \quad V_{n},$$

erkennt hieraus, daß die Reihe  $\sum_{0}^{\infty} u_{\nu}v_{\nu}$  sicher konvergiert, wenn  $\sum_{0}^{\infty} (u_{\nu} - u_{\nu+1}) \quad V_{\nu}$  konvergiert und  $\lim_{n \to \infty} u_{n} \cdot V_{n}$  eine bestimmte 1 0) vorstellt. Hierzu ist aber himreichend:

)aß  $\sum_{0}^{\infty}(u_{r}-u_{r+1})$  absolut konvergiert und die absoluten Beräge der  $V_{r}$   $(v=0,\,1,\,2,\,\cdots)$  stets unter einer endlichen Grenze leiben

)aß außerdem

ntweder: (a)  $\lim_{n\to\infty} u_n = 0$  (in welchem Falle dann die  $V_r$  keiner weiteren Bedingung zu genügen brauchen),

d h. 1m Falle (b) muß die Reihe  $\sum_{0}^{\infty} v_{r}$  geradezu konvergieren, wahrend sie im Falle (a) auch innerhalb endlicher Grenzen oszülleren darf)

an bemerke, das in bezug auf  $\lim u_n$  infolge der Annahme 1) wirklich von diesen beiden Fällen eintreten  $mii\beta$ . Da nämlich

$$\sum_{0}^{n-1} v(u_{y} - u_{t+1}) = u_{0} - u_{n},$$

ht schon die effektive (also um so mehr die absolute) Konvergens der Reihe  $u_{r+1}$ ) die Existens eines bestimmten  $\lim_{n\to\infty}u_n$  Diese letztere Bedingung umgekehrt auch hinreichend für die effektive, aber noch nicht für die onvergenz von  $\sum_{r}^{\infty}(u_r-u_{r+1})$ .

418 Abschnitt II. Kap. III. Reihen mit positiven und negativen Ghedern Nr 5.
Im Falle (a) folgt dann aus Gl. (16):

Dabei konvergiert die rechts stehende Reihe auf Grund der gemachten Annahme absolut, also auch unbedingt, während für die Reihe  $\sum_{0}^{\infty} u_{\nu}v_{\nu}$  aus Gl. (17a) oder (17b) lediglich die effektive (moglichervoeise also nur bedingte) Konvergens in der durch die Indises vorgeschriebenen Anordnung erschlossen werden kann

Man kann dieses Resultat zu dem folgenden Satze zusammenfassen:

Ist  $\sum_{0}^{\infty} (u_{i} - u_{v+1})$  absolut und  $\sum_{0}^{\infty} v_{v}$  effektiv konvergent, so konvergiert die Reihe  $\sum_{0}^{\infty} u_{v}v_{v}$  sum mindesten in der durch die Indises vorgeschriebenen Anordnung. Dies gilt im Falle  $\lim_{v \to \infty} u_{v} = 0$  auch dann noch, wenn  $\sum_{0}^{\infty} v_{v}$  innerhalb endlicher Grensen ossilhert.

5. Die zur Gültigkeit dieses Satzes erforderliche Konvergenz der Reihe  $\sum_{0}^{\infty}|u_{\nu}-u_{\nu+1}|$  ist sicher dann vorhanden, wenn die  $u_{\nu}$  eine monotone Folge bilden und  $\lim_{\nu\to\infty}u_{\nu}$  nucht unendlich ist. Denn aus der letzteren Annahme folgt zunächst die effektive Konvergens von  $\sum_{0}^{\infty}(u_{\nu}-u_{\nu+1})$ , und diese ist dann eo  $\nu$  o eine absolute, da die Differenzen  $(u_{\nu}-u_{\nu+1})$  wegen der Monotone der  $u_{\nu}$  durchweg  $\geq 0$  oder durchweg  $\leq 0$  sind. Man gewinnt auf diese Weise den folgenden Spezialsatz:

Ist  $\sum_{i=1}^{\infty} v_i$ , konvergent, so konvergert  $\sum_{i=1}^{\infty} u_i v_i$ , wenn die die Folge der  $u_i$ , monoton und  $\lim_{i \to \infty} u_i$  nicht unendlich ist Ossilliert  $\sum_{i=1}^{\infty} v_i$  innerhalb endlicher Grensen, so konvergiert

 $\sum_{0}^{\infty} u_{\nu}v_{\nu}, \text{ wern sur Monotonie der } u_{\nu} \text{ noch die Bedingung } \lim_{\nu \to \infty} u_{\nu} = 0$  hinsukommt.

Man erkennt leicht, daß der in Nr 2 bewiesene Satz über die Konvergenz einer Reihe von der Form:  $\sum_{v=0}^{\infty} (-1)^v \cdot a_v$ , wo:  $a_v \ge a_{v+1} > 0$ ,  $\lim_{v \to \infty} a_v = C$  als spezieller Fall in dem zweiten Teile des eben ausgesprochenen Satzes enthalten ist. Man hat nämlich nur zu setzen:  $u_v = a_v$ ,  $v_v = (-1)^v$ , wober dann  $\sum_{v=0}^{\infty} v_v$  in den Grenzen 0 und 1 oszilhert

Zugleich aber gewinnt man auf diesem Wege die folgende Verallgemeinerung des Satzes von Nr 2:

Ist  $a_{\nu} \geq a_{\nu+1} > 0$ ,  $\lim_{\nu \to \infty} a_{\nu} = 0$ , m, beliebig yanssahlig, so konvergiert  $\sum_{0}^{\infty} (-1)^{m_{\nu}} \cdot a_{\nu}$ , wenn  $\sum_{0}^{\infty} (-1)^{m_{\nu}}$  swischen endlichen Grensen ossilliert, d h falls die Differens swischen der Ansahl der  $m \sum_{0}^{\infty} (-1)^{m_{\nu}} a_{\nu}$  enthaltenen positiven und negativen Glieder fur jedes noch so große n numerisch unter einer gewissen positiven Zahl bleibt  $^{1}$ 

6. Wenn  $\sum_{0}^{\infty} |u_{\nu} - u_{\nu+1}|$  konvergiert, so ist die Endlichkeit von  $\lim_{v \to \infty} V_{\nu}$  eine zwar hinreichende, aber keineswegs notwendige Bedingung für die Konvergens von  $\sum_{0}^{\infty} (u_{\nu} - u_{\nu+1}) \cdot V_{\nu}$  Vielmehr: wie schwach auch  $\sum_{0}^{\infty} |u_{\nu} - u_{\nu+1}|$  konvergieren mag, so gibt es ja stets noch schwacher konvergierende Reihen, d h. konvergente Reihen von der Form:  $\sum_{0}^{\infty} |u_{\nu} - u_{\nu+1}| \cdot V_{\nu}$ , wo:  $\lim V_{\nu} = +\infty$  (§ 49, Gl (9), S 332; Gl (13), S 333)

Hieraus folgt aber, daß die Transformationsgleichung (16) auch dann noch zur Erschließung der Konvergens von  $\sum_{i=1}^{\infty} u_i v_i$  dienen kann, wenn

<sup>1)</sup> Diese Bedingung ist hinreichend, aber noch keinesfalls notwendig (s Nr. 6)

 $\sum_{0}^{\infty} v_{r} \text{ zwar } \textit{eigentlich } \textit{divergiert} \text{ oder innerhalb } \textit{unendlicher } \text{Grenzen } \text{oszillert, } \text{sofern } \text{nur } \lim_{n \to \infty} |\mathcal{V}_{v}| \text{ lediglich } \textit{in } \textit{geeigneter } \textit{Weise } \textit{unendlich } \text{wird}$ 

Wir wollen diese Eventualität für den Fall positiver, monoton gegen Null konvergierender u, etwas näher untersuchen Alsdann mag gesetzt werden:

$$(18) u_{\nu} = \frac{1}{M}$$

(wo  $M_r$  wiederum die frühere typische Bedeutung hat, d h  $M_r \le M_{r+1}$ ,  $\lim M_r = \infty$ ), sodaß Gl (16) die folgende Form annimmt:

(19) 
$$\sum_{\lambda}^{\infty} \frac{v_{\tau}}{M_{\nu}} = \sum_{\lambda}^{\infty} \frac{M_{i+1} - M_{\nu}}{M_{\nu+1} \cdot M_{\nu}} V_{\tau} + \lim_{n \to \infty} \frac{V_{n}}{M_{n}}$$

Man kann nun hier zunächst eine sehr einfache und an die Gleichung (19) sich außerst bequem auschließende notwendige Bedingung für die Konvergenz von  $\sum_{0}^{\infty} \frac{v_i}{M_{\tau}}$  angeben. Setzt man nämlich in § 45, S 309, Gl. (15):  $u_{\tau} = \frac{v_{\tau}}{M_{\tau}}$ ,  $b_{\tau} = M_{\tau}$ , so ergibt sich die Beziehung

$$\lim_{n \to \infty} \frac{V_n}{M_n} = 0$$

als notwendige Bedingung für die Konvergens von  $\sum \frac{v_r}{M_r}$ . Darnach findet man also mit Rücksicht auf Gl (19) zunächst folgendes

Ist  $\sum_{0}^{\infty} \frac{v_1}{M_v}$  uberhaupt konvergent und  $v_0 + v_1 + \cdots + v_v = V_v$ , so hat man allemal.

(21) 
$$\sum_{0}^{\infty} \frac{v_{r}}{M_{r}} = \sum_{0}^{\infty} \frac{M_{r+1} - M_{r}}{M_{r+1} M_{r}} \cdot V_{r},$$

und die Konvergenz dieser letzteren Reihe zieht andererseits diejenige von  $\sum_{0}^{\infty} \frac{v_{r}}{M_{\nu}}$  nach sich

Nun konvergeert nach § 49, S 333, Gl (13) (wenn man daselbst  $\nu$  durch  $\nu+1$  ersetzt) die Reihe mit dem allgemeinen Ghede-

$$\frac{\textit{M}_{\nu+1}-\textit{M}_{\nu}}{\textit{M}_{\nu+1}~\textit{M}_{\nu}^{\varrho}}$$
 für jedes (noch so kleine)  $\varrho>0$ 

Daraus folgt weiter, daß auch noch die Reihe mit dem allgemeinen Gliede:

$$\frac{M_{r+1}-M_r}{M_{r+1}\ M_r^\rho}\ (\log M_r)^p \quad \text{für jedes (noch so große)}\ p>0$$

konvergiert Man erkennt dies unmittelbar, wenn man setzt

$$\frac{M_{\nu+1} - M_{\nu}}{M_{\nu+1} \ M_{\nu}^{\frac{1}{2}}} \ (\lg M_{\nu})^{p} = \frac{M_{\nu+1} - M_{\nu}}{M_{\nu+1} \ M_{\nu}^{\frac{1}{2}\ell}} \ \frac{(\lg M_{\nu})^{p}}{M_{\nu}^{\frac{1}{2}\ell}}$$

und beachtet, daß der letzte Faktor rechts für  $\nu \to \infty$  den Grenzwert 0 besitzt (s. § 38, S. 240, Gl. (2)) Bringt man also das allgemeine Glied der in Gl. (21) rechts auftretenden Reihe auf die Form:

$$\begin{split} \frac{M_{\nu+1}-M_{\nu}}{M_{\nu+1}} \cdot V_{\nu} &= \left(\frac{M_{\nu+1}-M_{\nu}}{M_{\nu+1}} \left(\lg M_{\nu}\right)^{p}\right) \cdot \frac{V_{\nu}}{M_{\nu}^{3} \left(\lg M_{\nu}\right)^{p}}, \\ \text{wo} \quad 0 &\leq \vartheta < 1, \ p < \infty, \end{split}$$

so ergibt sich, daß die fragliche Reihe sicher konvergiert, wenn der letste Faktor numerisch unter einer endlichen Grenze bleibt, d h wenn:

(22) 
$$\overline{\lim}_{n\to\infty} \frac{|V_n|}{M_n^9 \cdot (\lg M_n)^p} < \infty$$

bei irgendeinem Weite  $\vartheta < 1$  und  $p < \infty$  1) Man findet also den folgenden Satz:

Fur die Konvergens der Reihe  $\sum_{0}^{\infty}$ ,  $\frac{v_{r}}{M_{r}}$  bildet die Be-

siehung (20) eine notwendige, die Besiehung (22) eine hinreichende Bedingung Ist die letstere erfullt, so konvergiert die

Reihe 
$$\sum_{i=1}^{\infty} \frac{v_i}{M_v}$$
 zum mindesten in der durch die Indises vorgeschrie-

benen Anordnung gegen dieselbe Summe, wie die unbedingt kon-

vergente Reshe 
$$\sum_{0}^{\infty} \frac{M_{\nu+1} - M_{\nu}}{M_{\nu+1} M_{\nu}} V_{\nu}$$

7 Schreibt man in dem eben gefundenen Resultate  $m_r^\varrho$  statt  $M_r$ , wo  $\varrho>0$  und  $m_r$ , also auch  $m_r^\varrho$  geradeso wie  $M_r$  monoton ins Unendliche wächst, so nimmt  $\sum_{i=1}^{\infty}\frac{v_i}{M_r}$  die in zahlentheoretischen Untersuchungen häufig vorkommende, gewöhnlich als Dirichletsche Reihe bezeichnete Form

<sup>1)</sup> Man bemerke, daß alsdann die notwendige Konvergenzbedingung (20) eo spao erfullt ist

 $\sum \frac{v_r}{m_s^q}$ an. Die notwendige Konvergenzbedingung (20) geht alsdann unmittelbar in die folgende über:

$$\lim_{n\to\infty}\frac{V_n}{m_n^{\varrho}}=0,$$

die hunreichende (22) (wenn man beachtet, daß:  $(\lg m_r^p)^p - \varrho^p \cdot (\lg m_r)^p$  und die Bedingung (22) durch Multiplikation mit dem endlichen und von Null verschiedenen Faktor  $\varrho^p$  nicht alteriert wird) in die folgende:

(24) 
$$\overline{\lim}_{n\to\infty} \frac{|Y_n|}{m_n^{1/2} (\log m_n)^p} < \infty, \quad \text{wo: } 0 \le \lambda = \theta \varrho < \varrho.$$

Hieraus folgt schließlich noch, daß die Reihe  $\sum_{m_{\tau}} \frac{v_{\tau}}{m_{\tau}}$  bei jedem noch so kleinen  $\varrho > 0$  konvergiert, wenn die Bedingung (24) schon für  $\lambda = 0$  erfüllt ist; und daß das gleiche bezüglich der Reihe  $\sum_{m_{\tau}} \frac{v_{\tau}}{m_{\tau}^{1+\varrho}}$  gilt, wenn die Bedingung (24) für  $\lambda = 1$  besteht. Hiernach ergibt sich also noch der folgende speziellere Satz:

Fur die Konvergens der Reihe  $\sum_{m,\ell}^{\frac{v_r}{m_r^{1+\ell}}}$  bew.  $\sum_{m_r^{1+\ell}}^{\frac{v_r}{m_r^{1+\ell}}}$  bew jedem noch so kleinen Werte  $\varrho > 0$  ist hinreichend, daß:

(25) 
$$\overline{\lim}_{n\to\infty} \frac{|\mathcal{V}_n|}{(\lg m_n)^p} < \infty \quad \text{bzw.} \quad \overline{\lim}_{n\to\infty} \frac{|\mathcal{V}_n|}{m_n (\lg m_n)^p} < \infty ,$$

und man hat sodann:

$$(26) \sum_{0}^{\infty} r_{m_{p}^{\ell}}^{v_{p}} = \sum_{0}^{\infty} \left(\frac{1}{m_{p}^{\ell}} - \frac{1}{m_{p+1}^{\ell}}\right) V_{v,t} \text{ bzw.} \sum_{0}^{\infty} \frac{v_{p}}{m_{p}^{1+\ell}} = \sum_{0}^{\infty} \left(\frac{1}{m_{p}^{1+\ell}} - \frac{1}{m_{p+1}^{1+\ell}}\right) V_{t}.$$

8 Als eine weitere nützliche Anwendung der Abelschen Transformation wollen wir noch den folgenden Grenzwertsatz beweisen:

> Ist  $(a_v)$  eine beliebige Zahlenfolge,  $\sum d_v$  eine divergente Reihe mit positiven, niemals zunehmenden Gliedern mit dem Grenzwert Null, also

$$d_{\nu} \ge d_{\nu+1} > 0$$
,  $\lim_{n \to \infty} d_{\nu} = 0$ ,  $\sum_{i=1}^{\infty} d_{\nu} = +\infty$ ,

und setst man:

(27) 
$$\sum_{1}^{n} a_{1} - A_{n}, \quad \sum_{1}^{n} d_{v} - s_{n}, \quad \sum_{1}^{n} a_{1} d_{v} - S_{n},$$

80 ist:

(28) 
$$\lim_{n\to\infty}\frac{S_n}{s_n}=\lim_{n\to\infty}\frac{A_n}{n},$$

falls der rechts stehende Grenswert eine bestimmte Zahl 1st.

Beweis. Mit Benützung der Abelschen Transformation hat man (s S. 416, Fußn. 2):

(29) 
$$S_n = \sum_{r=1}^{n} A_r (d_r - d_{r+1}) + A_n d_{n+1}$$

und daher:

(30) 
$$\frac{S_n}{s_n} = \frac{1}{s_n} \sum_{i=1}^{n} A_{\nu}(d_{\nu} - d_{\nu+1}) + \frac{1}{s_n} \cdot A_n d_{n+1}$$

Ersetzt man in Gl. (29) a, durch 1, also A, durch v, so folgt:

(31) 
$$s_n = \sum_{i=1}^n \nu(d_i - l_{i+1}) + n d_{n+1},$$

also:

$$\frac{s_n - nd_{n+1}}{\sum_{\nu}^{n} \nu(d_{\nu} - d_{\nu+1})} = 1,$$

und es geht die Gleichung (30), wenn man diesen Ausdruck dem ersten Gliede der rechten Seite als Faktor hinzufügt, in die folgende über:

$$(32) \quad \frac{S_n}{s_n} = \frac{\sum\limits_{1}^{n_r} A_r(d_r - d_{r+1})}{\sum\limits_{1}^{n_r} y(d_r - d_{r+1})} - \frac{n d_{n+1}}{s_n} \left( \frac{\sum\limits_{1}^{n_r} A_r(d_r - d_{r+1})}{\sum\limits_{1}^{n_r} y(d_r - d_{r+1})} - \frac{A_n}{n} \right).$$

Um auf den rechts zweimal auftretenden Quotienten den Grenzwertsatz III von § 37, Nr. 3 (S. 229) anwenden zu können, hat man nur zu zeigen, daß die im Nenner stehende, mit wachsendem n niemals abnehmende positive Summe für  $n \to \infty$  selbst ins Unendliche wächst. Nun ist aber nach Gl. (31):

$$\sum_{1}^{n} \nu(d_{r} - d_{r+1}) = s_{n} - n d_{n+1} = \sum_{1}^{n} \nu(d_{r} - d_{n+1}),$$

also für jedes m < n:

$$\sum_{1}^{n} \nu(d_{\tau} - d_{\tau+1}) \ge \sum_{1}^{m} (d_{\tau} - d_{n+1}) = s_{m} - m d_{n+1}$$

und daher (wegen:  $\lim_{n\to\infty} d_{n+1} = 0$ ):

$$\lim_{n\to\infty}\sum_{i}^{n}\nu(d_{i}-d_{i+1})\geq s_{m}, \quad \text{d. h. } =+\infty,$$

da ja  $s_m$  infolge der Divergenz von  $\sum d_r$  durch Wahl von m behebig

groß gemacht werden kann. Somit findet man mit Benützung des oben erwähnten Grenzwer;satzes:

(33) 
$$\lim_{n\to\infty} \frac{\sum_{1}^{n} v A_{v}(d_{v} - d_{v+1})}{\sum_{1}^{n} v (d_{v} - d_{v+1})} = \lim_{n\to\infty} \frac{A_{n}(d_{n} - d_{n+1})}{n(d_{n} - d_{n+1})} = \lim_{n\to\infty} \frac{A_{n}}{n},$$

sofern der letzte Grenzwert überhaupt existiert. Fällt derselbe überdies endlich aus, so verschwindet für  $n \to \infty$  das letzte Ghed der rechten Seite von Gl. (32) (da ja  $\frac{n d_{n+1}}{2} < 1$ ), und man findet somit, wie behauptet:

$$\lim_{n\to\infty}\frac{S_n}{s_n}=\lim_{n\to\infty}\frac{A_n}{n}$$

## § 60 Genauere Untersuchung der Wertveränderungen bedingt konvergenter Reihen.

1. Wie in § 57 gezeigt wurde, läßt sich jede bedingt konvergente Reihe auffassen als hervorgegangen aus der Vereinigung sweier divergenter Reihen  $\geq a_{\nu}$ ,  $\geq (-b_{\nu})$ ; und umgekehrt kann man durch passende Einschiebung der Zahlen  $-b_1$ ,  $-b_2$ ,  $-b_3$ ,  $\cdots$  in die Reihe der Zahlen  $a_1$ ,  $a_2$ ,  $a_3$ ,  $\cdots$  eine bedingt konvergente Reihe mit vorgeschriebener Summe oder auch eine divergente Reihe erzeugen.

Um den Einfluß der *Glieder anordnung* auf die Summe einer solchen Reihe etwas genauer festzustellen, wollen wir zunächst den besonderen Fall betrachten, daß  $b_v=a_v$  (für v=1,2,3,).

Sei also:  $a_r > 0$ ,  $\lim_{r \to \infty} a_r = 0$  und  $\sum_{1}^{\infty} a_r = \infty$ . Ordnet man zunächst jedem *positwen* Gliede  $a_r$  das entsprechende *negatwe* zu, d h bildet man die Reihe:

$$a_1 - a_1 + a_2 - a_2 + \cdots + a_r - a_r + \cdots,$$

so konvergiert dieselbe offenbar gegen den Wert 0, in Zeichen:

(1) 
$$\sum_{\underline{\imath}}^{\infty} (-1)^{\underline{\imath}} \ a_{\left[\frac{\imath}{2}\right]} = 0, 1$$

oder anders geschrieben

494

(2) 
$$\lim_{r \to \infty} \left( \sum_{1}^{r} a_{x} - \sum_{1}^{\nu'} a_{x} \right) = 0 \quad \text{für: } \nu' = \nu - 1 \text{ und } \nu' = \nu$$

<sup>1)</sup> Das Zeichen [x] bedeutet, wie schon bei früherer Gelegenheit die größte ganze Zahl, die  $\leq x$ .

Jetzt wähle man zwei unbegrenzte Folgen beständig wachsender natürlicher Zahlen  $(p_1, p_2, p_3, \cdots)$ ,  $(n_1, n_3, n_5, \cdots)$  und bilde aus den Gliedern  $(a_r)$ ,  $(-a_r)$  — genau wie beim Beweise des Riemannschen Satzes in § 57, Nr 2 (S. 403) — die folgende unendliche Reihe:

(3) 
$$\sum_{1}^{p_{1}} a_{x} - \sum_{1}^{n_{1}} a_{x} + \sum_{p_{1}+1}^{p_{2}} a_{x} - \sum_{n_{1}+1}^{n_{2}} a_{x} + \cdots + \sum_{p_{r}-1+1}^{p_{r}} a_{x} - \sum_{n_{r}-1+1}^{n_{r}} a_{x} + \cdots$$

oder, indem man noch  $p_0 = n_0 = 0$  setzt, kürzer geschrieben:

$$(3a) \qquad \sum_{1}^{\infty} \left( \sum_{y_{n-1}+1}^{y_{n}} a_{x} - \sum_{n_{n-1}+1}^{n_{y}} a_{x} \right)$$

Bezeichnet man die Summe der ersten  $\mu$  Glieder (jeden einzelnen Summanden  $\pm a_x$  als ein Glied gerechnet) mit  $s_\mu$ , so ist insbesondere:

$$(4) \quad s_{p_{\tau}+n_{\tau}} = \sum_{1}^{p_{\tau}} a_{\kappa} - \sum_{1}^{n_{\tau}} a_{\kappa}, \quad \text{d. h.} \begin{cases} = \sum_{n_{\tau}+1}^{p_{\tau}} a_{\kappa}, & \text{wenn: } p_{\tau} > n_{\tau}, \\ = -\sum_{n_{\tau}+1}^{n_{\tau}} a_{\kappa}, & \text{wenn: } p_{\tau} < n_{\tau} \end{cases}$$

2 Angenommen, es sei nun:

(5) 
$$\lim_{n\to\infty} s_{p_p+n_p} = s \quad \text{(wo } s \text{ eine bestimmte Zahl)},$$

so folgt zunächst nur soviel, daß die Reihe (3) gegen die Summe s konvergiert, wenn man je eine Gruppe von Summanden:

(6) 
$$\left(\sum_{p_{y-1}+1}^{p_{y}} a_{x} - \sum_{n_{y-1}+1}^{n_{y}} a_{x}\right) = A_{y}$$

als em Glied der Reihe auffaßt. Dabei wird also.

(7) 
$$\lim_{v \to \infty} \left( \sum_{n=-i+1}^{p_v} a_x - \sum_{n=-i+1}^{n_v} a_x \right) = \lim_{v \to \infty} A_v = 0.$$

Bedeutet dann  $\mu$  eine behebige swischen  $p_{\nu-1}+n_{\nu-1}$  und  $p_{\nu}+n_{\nu}$  liegende ganze Zahl, so hat man offenbar:

(8) 
$$s_{\mu} \begin{cases} \leq s_{p_{r-1}+n_{r-1}} + \sum_{p_{r-1}+1}^{p_{r}} a_{x}, \\ > s_{p_{r}+n_{r}} - \sum_{p_{r-1}+1}^{p_{r}} a_{x}, \end{cases}$$

426 Abschnitt II. Kap III. Reihen mit positiven und negativen Gliedern. Nr. 3.

und daher:

$$\lim_{\mu \to s_{\mu} = s} s_{\mu} = s$$

falls:

(10) 
$$\lim_{r \to \infty} \sum_{s_{\nu-1}+1}^{r} a_s = 0.1$$

Kommt also die Bedingung (10) noch zu der Bedingung (5) hinzu, so konvergiert die Reihe (3) auch gegen die Summe s, wenn man die einselnen Summanden  $\pm a_s$  als die Glieder der Reihe auffaßt.

Ist dagegen  $\lim_{r\to\infty}\sum_{p_{r-1}+1}^{p_{r}}a_{x}-L$ , d. h. von Null verschieden (endlich oder unendlich groß), so ossilliert die Reihe (3) in den Grenzen s und s+L. Sie läßt sich dann aber zu einer konvergenten machen, wenn man noch die Summanden  $\pm a_{x}$  innerhalb der einselnen Gruppen  $A_{x}$  in passender Weise anordnet Daß dies allemal möglich ist, zeigt eine ganz analoge Überlegung, wie die beim Beweise des Riemannschen Satzes angestellte, wenn man nur berücksichtigt, daß  $\lim_{x\to\infty}a_{x}=0$ ,  $\lim_{x\to\infty}A_{x}=0$ 

Besteht andererseits keine Beziehung von der Form (5), d. h. ist entweder  $\lim_{r\to\infty} s_{p_r+n_r} = \pm \infty$  oder sind  $\lim_{r\to\infty} s_{p_r+n_r}$  und  $\lim_{r\to\infty} s_{p_r+n_r}$  voneinander verschieden, so divergiert offenbar die Reihe (3).

3. Die Summe bzw. die Konvergens oder Divergens einer Reihe von der Form (3) hängt also wesentlich ab von der Beschaffenheit eines gewissen Partialrestes der divergemen Reihe  $\sum a_{\nu}$ , nämlich:  $\sum_{n_{\nu}+1}^{p_{\nu}} a_{\nu}$  bzw  $\sum_{p_{\nu}+1}^{n_{\nu}} a_{\nu}$  für  $\nu \to \infty$ . Die Unversuchung solcher Partialreste laßt sich aber in vielen Fällen mit Hilfe des folgenden Satzes vereinfachen:

Ist: 
$$a_x > 0$$
,  $a_x' \cong a_x$ , so wird:

(11) 
$$\lim_{r\to\infty} \sum_{n_r+1}^{p_r} a_n' = \lim_{r\to\infty} \sum_{n_r+1}^{p_r} a_n \quad (\text{wo: } p_r > n_r, \lim_{r\to\infty} n_r = \infty),$$

1) Daraus folgt dann vermöge der Beziehung (7), daß auch

(10a) 
$$\lim_{\nu \to \infty} \sum_{n_{\nu-1}+1}^{n_{\nu}} a_{\nu} = 0$$

wird, und umgekehrt zieht auch diese letztere Gleichung die Gleichung (10) nach sich. Die Konvergenzbedingung (10) bzw (10 a) ist sicher allemal erfüllt, wenn jede Gleidergruppe 4, zum mindesten die eine Gattung von Gleidern (d h entweder die positiven oder die negativen) in stets unter einer festen Schranke bleibender Anzahl enthält

falls erner dreser Grenzwerte eine bestimmte Zahl  $\geq 0$  vorstellt oder unendlich groß wird.

Ist:  $a_{\star} > 0$ ,  $a_{\star}' < a_{\star}$ , so wird:

(12) 
$$\lim_{r\to\infty}\sum_{n_r+1}^{p_r}a_n'=0, \quad \text{falls. } \overline{\lim}_{r\to\infty}\sum_{n_r+1}^{p_r}a_n<\infty.$$

Ist:  $a_{x}' > a_{x}$ , so wird:

(13) 
$$\lim_{r\to\infty} \sum_{n_r+1}^{p_r} a_n' = \infty, \quad falls: \lim_{r\to\infty} \sum_{n_r+1}^{p_r} a_n > 0.$$

Beweis. Man hat-

(14) 
$$\sum_{n_{\nu+1}}^{p_{\tau}} a_{x}' = \sum_{n_{\nu+1}}^{p_{\tau}} \frac{a_{x}'}{a_{x}} \cdot a_{x} \begin{cases} > g_{\tau} \cdot \sum_{n_{\nu+1}}^{p_{\tau}} a_{x}, \\ < G_{\tau} \cdot \sum_{n_{\nu+1}}^{p_{\tau}} a_{x}, \end{cases}$$

wenn  $g_r$  die kleinste,  $G_r$  die größte unter den Zahlen  $\frac{a_{n'}}{a_n}$  für  $x = n_r + 1$ ,  $n_r + 2$ ,  $\cdot$ ,  $p_r$  bedeutet Ist nun  $a_n' \cong a_n$ , so wird  $\lim_{r \to \infty} g_r = \lim_{r \to \infty} G_r = 1$ , und daher:

$$\lim_{r \to \infty} \sum_{x=\pm 1}^{p_r} a'_x = \lim_{r \to \infty} \sum_{x=\pm 1}^{p_r} a_x \quad (G1 \ (11))^{1})$$

Ist  $a_{\star}' < a_{\star}$ , so wird  $\lim_{n \to \infty} G_{\star} = 0$  und daner auch:

$$\lim_{r \to \infty} \sum_{n=\pm 1}^{p_r} a_n' = 0 \quad (Gl (12)),$$

wenn  $\sum_{n_y+1}^{p_y} a_x$  unter einer endlichen Zahl bleibt

1) Man kann dieser Gleichung auch die Form geben-

(11a) 
$$\sum_{n=\pm 1}^{p_y} a_{n'} \cong \sum_{n=\pm 1}^{p_y} a_{n}$$

Dies ist ohne weiteres klar, falls jene Grenzwerte endlich und von Null verschieden ausfallen. Die Richtigkeit der Formel (11s) bleibt aber auch bestehen, falls jene Grenzwerte verschunden oder unendlich groß werden, wie unmittelbar erkannt wird, wenn man Ungl. (14) auf die Form bringt:

$$\frac{\sum_{n_{\tau}+1}^{p_{\tau}} a_{x}'}{\sum_{n_{\tau}=0}^{p_{\tau}} a_{n}} \Big| > g_{\tau} < G_{\tau}$$

428 Abschnitt II. Kap III Reihen mit positiven und negstiven Ghedern. Nr. 4.

Ist dagegen  $a_{\star} > a_{\star}$ , also  $\lim g_{\star} = \infty$ , so wird:

$$\lim_{r\to\infty}\sum_{n=\pm1}^{p_r}a_{n'}=\infty\quad \text{(GL (13))},$$

wenn  $\sum_{x=\pm 1}^{p_r} a_x$  uber einer positiven Zahl bleibt.

4 Der soeben bewiesene Satz lehrt, daß der Grenzwert eines solchen

Partialrestes  $\sum_{x=-1}^{p_x} a_x$  und somit die Summe der Reihe (3) gar nicht von dem

speziellen Bildungsgesetze der  $a_x$  für endliche Werte von x, sondern lediglich davon abhängt, in welcher Weise die  $a_x$  für  $x \to \infty$  der Null zustreben. Und wenn es nur gelingt, zu einer divergenten Reihe  $\sum a_x$  eine möglichst einfach konstruierte, monoton ins Unendliche wachsende Zahlenfolge  $M_x$  von der Beschaffenheit anzugeben, daß

$$a_{x} \cong M_{x} - M_{x-1}$$

(d. h. es braucht für keinen endlichen Wert von x die Gleichung  $a_x - M_x - M_{x-1}$  zu bestehen), so findet man unmittelbar (Gl (11)):

(16) 
$$\lim_{r\to\infty} \sum_{n_{\nu}+1}^{p_{\nu}} a_{x} = \lim_{r\to\infty} \sum_{n_{\nu}+1}^{p_{\nu}} (M_{x} - M_{x-1}) = \lim_{r\to\infty} (M_{p_{\nu}} - M_{n_{\nu}}),$$

falls der letzte Grenzwert existiert, oder, anders geschrieben (Gl (11a)):

(16a) 
$$\sum_{x=\pm 1}^{p_x} a_x \cong M_{p_y} - M_{n_y},$$

und man gewinnt auf diese Weise ein Mittel zur zweckmäßigen Berechnung des fraglichen Grenzwertes.

Man hat z. B (§ 38, S. 247, Gl. (35)):

(17) 
$$\frac{1}{x} \simeq \lg x - \lg(x-1),$$

(18) 
$$\frac{1}{x \lg x} \simeq \lg_3 x - \lg_3 (x - 1),$$

und daher:

(19) 
$$\lim_{\nu \to \infty} \sum_{r=1}^{p_{\nu}} \frac{1}{\pi} - \lim_{\nu \to \infty} \lg \frac{p_{\nu}}{n_{\nu}} = \lg \left( \lim_{\nu \to \infty} \frac{p_{\nu}}{n_{\nu}} \right) \quad (\S 37, S 234, GI(30)),$$

(20) 
$$\lim_{r\to\infty} \sum_{r\to-1}^{p_r} \frac{1}{r \lg x} = \lim_{r\to\infty} \lg \frac{\lg p_r}{\lg n_r} = \lg \left(\lim_{r\to\infty} \frac{\lg p_r}{\lg n_r}\right).$$

Ferner 1st identisch:

$$M_{s}^{\varrho} - N_{s}^{\varrho} = M_{s}^{\varrho} \cdot \frac{1 - \left(\frac{N_{s}}{M_{s}}\right)^{\varrho}}{1 - \frac{N_{s}}{M_{s}}} \cdot \frac{M_{s} - N_{s}}{M_{s}}$$

Ist nun  $M_{\pi} \sim N_{\pi}$ , so wird (§ 37, S. 236, G1 (37)):

$$\lim_{x\to\infty}\frac{1-\binom{N_x}{M_x}^\varrho}{1-\frac{N_x}{M}}=\varrho$$

und daher:

$$(21) M_x^{\varrho} - N_x^{\varrho} \sim \varrho \quad \frac{M_x - N_x}{M_x^{1-\varrho}} \quad \left( \simeq \varrho \cdot \frac{M_x - N_x}{N_x^{1-\varrho}} \right).$$

Setzt man jetzt:  $M_x = x$ ,  $N_x = x - 1$ , so folgt:

und daher:

(23) 
$$\lim_{r \to \infty} \sum_{n=1}^{p_r} \frac{1}{x^{1-r}} = \frac{1}{r} \lim_{r \to \infty} (p_r^2 - n_r^2).$$

5. Die Gleichungen (19), (20) und (28) lassen unmittelbar erkennen, welchen Bedingungen die p., n, genügen müssen, damit die Grenzwerte der betreffenden Partialreste endlich und von Null verschieden ausfallen,

bzw. Null oder unendlich groß werden. So wird lim Στι 1/2 nach Gl. (19)

1) Man hätte dieses Resultat auch unmittelbar aus der früher bewiesenen Besiehung (§ 51, S. 849, Gl. (83)):

$$\lim_{n\to\infty} \bigl\{ \sum_{n^{1-\varrho}}^{n} \frac{1}{n^{\ell}} - \frac{n^{\varrho}}{\varrho} \bigr\} = r^{(\varrho)}$$

herleiten können, indem man n die Werte p., n, beilegt und die entsprechenden Gleichungen voneinander subtrahiert

Das analoge gilt besüglich der Gleichungen (19), (20) und der Beziehungen

$$\lim_{n\to\infty} \left\{ \sum_{1}^{n} \frac{1}{n} - \lg n \right\} = \gamma,$$

$$\lim_{n\to\infty} \left\{ \sum_{s=n+1}^{n} \frac{1}{s \cdot \lg s} - \lg_s n \right\} = \gamma_1$$

(s § 84, S. 208, Gl (18) und § 51, S. 847, Gl (28)).

430 Abschnitt II. Kap. III Reihen mit positiven und negativen Gliedern. Nr 6. dann und nur dann einen bestimmten positiven Wert besitzen, wenn  $\lim_{r\to\infty}\frac{g_r}{n_r}=g>1$  ist. Man erzielt dies, wenn man z. B. setzt:

$$(24) p_{\nu} = p \cdot \nu \,, \quad n_{\nu} = n \cdot \nu \,,$$

wo p, n zwei positive ganse Zahlen bedeuten und p > n ist. Alsdann ergibt sich:

(25) 
$$\lim_{r \to \infty} \sum_{nr+1}^{pr} \frac{1}{x} = \lg \frac{p}{n} \left( -\lim_{r \to \infty} \left( \sum_{1}^{pr} \frac{1}{x} - \sum_{1}^{nr} \frac{1}{x} \right) \right)$$

oder, anders geschrieben (s. Gl. (3a), (4)):

(26) 
$$\sum_{1}^{\infty} \left( \sum_{p(r-1)+1}^{p^{r}} \frac{1}{n} - \sum_{n(r-1)+1}^{n^{r}} \frac{1}{n} \right) = \lg \frac{p}{n} .$$

Dabei konvergeret diese Reihe, auch wenn man die einzelnen Summanden  $\pm \frac{1}{\kappa}$  als deren Glieder auffaßt, da:  $\lim_{r\to\infty}\sum_{p(r-1)+1}^{pr}\frac{1}{\kappa}\leq \lim_{r\to\infty}\frac{p}{p(r-1)}=0$ , also die Konvergenzbedingung (10) erfüllt ist

Hätte man p < n angenommen, so würde sich nach Gl. (4) der Grenzwert:  $-\lim_{y \to p} \sum_{y \neq +1}^{n_{1}} \frac{1}{n} = -\lg \frac{n}{p}$  als Summe der entsprechenden Reihe ergeben haben. Da aber  $-\lg \frac{n}{p} = \lg \frac{p}{n}$ , so kann man sagen, daß Gl. (26) auch für p < n gültig bleubt. Da dies übrigens offenbar auch für p = n der Fall ist (wegen:  $\lg \frac{p}{p} = \lg 1 = 0$ ), so kann man folgenden Satz aussprechen:

Bedeuten p, n zwei beliebige positive ganse Zahlen, so resultiert eine konvergente Reihe mit der Summe  $\lg \frac{p}{n}$ , wenn man auf je p Glieder der Reihe  $\sum_{1}^{\infty} \frac{1}{x}$  je n Glieder der Reihe  $\sum_{1}^{\infty} \left(-\frac{1}{x}\right)$  folgen läßt

6 Da bei einer Anordnung der eben betrachteten Art allemal der Logaruhmus einer rationalen Zahl, also eine besondere Form einer Irrationalsahl zum Vorschein kommt, so entsteht noch die Frage: Wie sind die ganzen Zahlen  $p_s$ ,  $n_s$  zu bestimmen, damit eine behebig vorgeschriebene rationale oder urrationale Zahl s als Summe der zugehörigen, aus den Termen  $\pm \frac{1}{s}$  zu bildenden Reihe resultiert?

Nach Gl (19) hat man, wenn s eine beliebige positive Zahl vorstellt:

(27) 
$$\lim_{y \to \infty} \sum_{n=1}^{2y} \frac{1}{n} = s, \text{ falls: } \lim_{y \to \infty} \frac{p_y}{n_y} = e^t.$$

Da nun offenbar:

(28) 
$$\lim_{v \to \infty} \frac{[e^{s} \ v]}{e^{s} \ v} = 1, \quad \text{also} \quad \lim_{v \to \infty} \frac{[e^{s} \cdot v]}{v} = e^{s}$$

(wo wiederum das Symbol [x] die größte in x enthaltene ganze Zahl bedeutet), so wird der obigen Forderung genügt, wenn man setzt:

$$(29) p_{\nu} = [e^{\nu} \cdot \nu], \quad n_{\nu} = \nu.$$

d. h man hat:

(30) 
$$\lim_{v \to \infty} \left( \sum_{1}^{[q^{2} \ v]} \frac{1}{x} - \sum_{1}^{v} \frac{1}{x} \right) = s,$$

oder, wenn man die linke Seite als unendliche Reihe schreibt:

(31) 
$$\sum_{1}^{\infty} \left( \sum_{\{g^{k}, (y-1)\}+1}^{[g^{k}, y]} \frac{1}{x} - \frac{1}{y} \right) = s. 1 \right)$$

Um die Summe — s zu erzeugen, hat man lediglich in G1 (29)  $p_r$  und  $n_r$  zu vertauschen, und man erhält auf diese Weise.

(32) 
$$\sum_{1}^{\infty} \left( \frac{1}{y} - \sum_{i=1}^{[d^2 y]} \frac{1}{i} \right) = -s,$$

wie ja übrigens auch ohne weiteres aus Gl. (31) hervorgeht

Dieses Resultat läßt sich noch in folgender Weise verallgemeinern. Es seien  $q_{\pi},\ r_{\pi}\ (\pi=1,2,3,\ \cdots)$  zwei Zahlenfolgen von der Beschaffenheit, daß·

$$q_x > 0$$
,  $\lim_{x \to \infty} q_x = q$ , d h endlich und von Null verschieden,

während die  $r_{\varkappa}$  nur der Bedingung zu genügen haben, daß ihre absoluten Betrage stets unter einer endlichen Grenze bleiben und  $q_{\varkappa} \cdot \varkappa + r_{\varkappa}$  durchweg von Null verschieden ausfällt. Alsdann hat man:

$$\lim_{x\to\infty}\frac{x}{q_x + r_x} = \frac{1}{q},$$

also:

$$\frac{1}{q_{\nu} + r_{\nu}} \simeq \frac{1}{q} \cdot \frac{1}{u}$$

Die Konvergens dieser Reihe ist ohne weiteres evident, da jede Gliedergruppe nur ein negatives Glied enthält — s die Fußnote zu Gl (10)

432 Abschnitt II. Kap III Reihen mit positiven und negstiven Gliedern Nr 7.

Daraus folgt aber mit Benützung des Satzes in Nr. 3 (Gl. (11)) und der Gleichungen (30), (31):

$$\sum_{1}^{\infty} \left( \sum_{[s^{\delta} \ (r-1)]+1}^{[s^{\delta} \ v]} \frac{1}{q_{s} \ s + r_{s}} - \frac{1}{q_{v} \cdot v + r_{s}} \right) = \frac{s}{q} \,,$$

oder, wenn man noch s durch qs ersetzt:

(34) 
$$\sum_{1}^{\infty} \left( \sum_{r_{0} \in \mathbb{Z}^{2}}^{\left[ s_{0} \notin \mathbb{Z}^{2} \right]} \frac{1}{q_{x} \cdot x + r_{x}} - \frac{1}{q_{y} \cdot y + r_{y}} \right) = s$$

Hiermit ist aber die Aufgabe: Aus den Gliedern zweier divergenter Reihen  $\sum_{1}^{\infty} a_x$ ,  $\sum_{1}^{\infty} (-b_x)$  eine bedingt konvergente Reihe mit vorgeschriebener Summe s zu bilden, für den speziellen Fall  $a_x - b_x = \frac{1}{q_x \cdot x + r_x}$  volständig gelost (während der Riemannsche Satz des § 57 nur die Existens einer solchen Lösung erweist)

7 Auch die bereits in Nr. 4, Gl. (20) und (23) behandelten Berspiele:  $a_x = \frac{1}{x \lg x}$  und  $a_x = \frac{1}{x^{1-\varrho}}$  sollen noch etwas genauer betrachtet werden Da  $\frac{1}{x \lg x} < \frac{1}{x}$ ,  $\frac{1}{x^{1-\varrho}} > \frac{1}{x}$  (0 <  $\varrho$  < 1), so folgt zunächst aus dem Satze von Nr 3 (Gl (12) und (13)), daß diejenigen Anordnungen, welche aus den Ghedern  $\pm \frac{1}{x}$  eine konvergente Reihe mit beliebiger von Null verschiedener Summe erzeugen (Gl. (26) und (31)), bei den Gliedern  $\pm \frac{1}{x \lg x}$  eine solche mit der Summe Null, bei den Gliedern  $\pm \frac{1}{x \lg x}$  eine nach  $\pm \infty$  divergierende Reihe hervorbringen.

Im übrigen erkennt man aus Gl (20), daß:  $\lim_{r\to\infty} \sum_{m=1}^{p_r} \frac{1}{\lg \kappa}$  einen be-

stimmten positiven bzw negativen Wert besitzt, wenn  $\lim_{y\to\infty}\frac{\lg p_y}{\lg n_y}$  existier, und >1 bzw. <1 ausfällt. Setzt man z B.:

$$(35) p_{\bullet} = v^p, \quad n_{\bullet} = v^n,$$

wo wiederum p, n zwei positive ganze Zahlen bedeuten, so wird:

(36a) 
$$\lim_{n\to\infty} \sum_{n=1}^{n} \frac{1}{n \lg n} = \lg \frac{p}{n} \quad (p>n),$$

(36b) 
$$\lim_{\substack{y \to \infty}} \left( -\sum_{x=1}^{p^n} \frac{1}{x \lg x} \right) = -\lg \frac{n}{p} = \lg \frac{p}{n} \quad (p < n)$$

Daraus folgt, daß man eine konvergente Reihe mit der Summe  $\lg \frac{p}{n}$  erhält, wenn man auf je  $v^p$  ( $v=2,3,4,\cdots$ ) Glieder aus der Reihe  $\sum_{s}^{\infty} \frac{1}{s \lg s}$  je  $v^s$  Glieder aus der Reihe  $\sum_{s}^{\infty} \left(-\frac{1}{s \lg s}\right)$  folgen läßt. (NB Man erkennt leicht, daß die Konvergenzbedingung (10):  $\lim_{r \to \infty} \sum_{(r-1)^p+1}^{r} \frac{1}{s \lg s} = 0$  wirklich erfüllt ist.) Und man kann durch eine ganz analoge Modifikation, wie in dem zuvor betrachteten Falle  $a_s = \pm \frac{1}{s}$ , eine Reihe mit beliebig vorgeschriebener Summe s erzeugen —

Was schließlich den Fall:  $a_x = \frac{1}{n^{1-\varrho}} \ (0 < \varrho < 1)$  betrifft, so lehrt Gl. (23), daß:  $\lim_{y \to \infty} \sum_{n_y+1}^{p_y} \frac{1}{x^{1-\varrho}}$  hochstens dann einen endlichen Wert besitzen kann, wenn:  $p_x \cong n_x$ 

Machen wir nun diese Voraussetzung, so geht 61 (23) mit Benützung von (21) in die folgende über:

(38) 
$$\lim_{r\to\infty} \sum_{r=1}^{p_r} \frac{1}{r^{1-\varrho}} = \lim_{r\to\infty} \frac{p_r - n_r}{p_r^{1-\varrho}} = \lim_{r\to\infty} \frac{p_r - n_r}{n_r^{1-\varrho}}$$

Damit dieser Ausdruck einen vorgeschriebenen positiven Wert sannimmt, ist notwendig und hinreichend, daß:

$$(39) p_{n} - n_{n} \cong s \cdot n_{n}^{1-\varrho},$$

und dieser Forderung wird offenbar genügt, wenn man setzt:

(40) 
$$n_{\nu} = \nu$$
,  $p_{\nu} = \nu + [s \cdot \nu^{1-\varrho}]$  (wegen  $\lim_{n \to \infty} \frac{[s \quad \nu^{1-\varrho}]}{s \quad r^{1-\varrho}} = 1$ )

Durch diese Wahl von  $p_r$ ,  $n_r$  wird dann allemal eine konvergente Anordnung der Glieder  $\pm \frac{1}{r^{1-p}}$  mit der Summe s definiert

$$\sum_{n_{y}+1}^{p_{y}} \frac{1}{x^{1-\varrho}} \left\{ > \frac{p_{y} - n_{y}}{p_{y}^{1-\varrho}} \\ < \frac{p_{y} - n_{y}}{n_{y}^{1-\varrho}}, \right.$$

woraus für p, m, unmittelbar Gl (88) hervorgeht.

<sup>1)</sup> Diese auf der spesiellen Voraussetzung p, ≅n, basierende Gleichung (aber nicht die allgemeinere Beziehung (28)) läßt sich wesentlich kürzer herleiten Man hat nämlich:

Ist s rational, etwa  $s = \frac{p}{q}$  (wo p, q positiv und ganzzahlig), und  $1 - \varrho = \frac{1}{r}$ , wo r eine positive ganze Zahl  $\geq 2$ , so nimmt die Relation (39) die Form an:

$$(41) p_{\nu} - n_{\nu} \simeq \frac{p}{q} \cdot n_{\nu}^{1},$$

und sie wird offenbar auch befriedigt, wenn man setzt:

(42) 
$$n_{\nu} = (q \cdot \nu)^r, \quad p_{\nu} = (q \cdot \nu)^r + p\nu$$

Danach ergibt sich

(48) 
$$\lim_{v \to \infty} \left( \sum_{1}^{(q \cdot p)^{p} + p \cdot v} \frac{1}{\sqrt{\chi}} - \sum_{1}^{(q \cdot p)^{p}} \frac{1}{\sqrt{\chi}} \right) \\ = \sum_{1}^{\infty} \left( \sum_{(q \cdot (v - 1))^{p} + p \cdot (v - 1) + 1}^{\chi} \frac{1}{\sqrt{\chi}} - \sum_{(q \cdot (v - 1))^{p} + 1}^{\chi} \frac{1}{\sqrt{\chi}} \right) = \frac{p}{q}.$$

Diese Anordnung in Gruppen  $A_{\nu}$ , welche offenbar aus je  $q^{\nu}(\nu^{\nu}-(\nu-1)^{\nu})+p$  positiven und aus je  $q^{\nu}(\nu^{\nu}-(\nu-1)^{\nu})$  negativen Summanden bestehen, ist aber noch keine konvergente in den einzelnen Summanden  $\pm \frac{1}{\sqrt{\nu_{n}}}$  Denn man hat nach Gl. (38):

$$(44) \sum_{(q(\nu-1))^r+1}^{(q\nu)^r} \frac{1}{\sqrt{\nu}} \cong \frac{(q\nu)^r - (q(\nu-1))^r}{q^{\frac{\nu}{\nu}}} = q^{r-1} \nu^{r-1} \cdot \left\{1 - \left(1 - \frac{1}{\nu}\right)^r\right\},$$

also:

(45) 
$$\lim_{r \to \infty} \sum_{(q|r-1)|r-1}^{(qr)^r} \frac{1}{\sqrt{r}} \left\{ \begin{array}{l} = \infty, & \text{falls: } r > 2, \\ = 2q, & \text{falls: } r = 2, \end{array} \right.$$

sodaß also die betreffende Reihe in den Grenzen  $\left(\frac{p}{q}\right)$  und  $\infty$ ) bzw  $\left(\frac{p}{q}\right)$  und  $\frac{p}{q}+2q$  ossilhert. Man kann dieselbe indessen zu einer konvergenten machen, wenn man innerhalb jeder Gruppe  $A_v$  zunächst auf pe ein positives Glied pe ein negatives und sodann den noch vorhandenen Überschuß von p positiven Gliedern folgen läßt. Denn die Summe der letzteren hat offenbar für  $v\to\infty$  den Grenzwert Null, und das gleiche gilt daher (wegen  $\lim_{t\to\infty} A_v=0$ ) von der Summe der durchweg negativ ausfallenden  $q^r$   $(v^r-(v-1)^r)$  Gliederpaare, welche mit jenen p Gliedern zusammen die Gruppe  $A_v$  bilden.

8 In dem bisher betrachteten Falle einer aus den Gliedern der beiden Reihen  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ ,  $\sum_{n=1}^{\infty} (-a_n)$  zusammengesetzten bedingt konvergenten Reihe

ließ sich geradezu die Summation dieser letzteren auf die Bestimmung des Grenzwertes eines Partsalrestes von der Form  $\lim_{r\to\infty}\sum_{n_s+1}^{p_r}a_s$  zurückführen, weil sich hier jede noch so große endliche Anzahl von Gliedern  $a_s$  gegen die entsprechenden Glieder  $-a_s$  forthebt Dies findet offenbar nicht mehr statt, wenn an die Stelle der Reihe  $\sum_{1}^{\infty}(-a_s)$  eine solche mit anderen Gliedern:  $\sum_{1}^{\infty}(-b_s)$  tritt; und es liegt auf der Hand, daß, bei jeder Vereinigung der Glieder  $a_s$ ,  $(-b_s)$  zu einer konvergenten Reihe, die Summe dieser letzteren ganz wesentlich von dem Werte jedes einselmen Summanden  $a_1$ ,  $a_2$ ,  $a_3$ ,  $\cdots$ ,  $-b_1$ ,  $-b_3$ ,  $-b_3$ , abhängen wird Dagegen läßt sich zeigen, daß die Wertveränderung s, welche diese Summe bei Umordnung der Glieder möglicherweise erleidet, allemal wieder durch den Grenzwert eines gewissen Partsalrestes darstellbar ist, und daß dieselbe somit auch wieder nur von dem Verhalten des Absolutwertes der Glieder bei umendlich wachsendem Index abhängt (vgl. Nr. 3)

Angenommen, es liefere eine bestimmte Anordnung, bei welcher auf  $p_r$  positive Glieder  $a_k$  jedesmal  $n_r$  negative Glieder  $(-b_k)$  treffen, eine gewisse Reihensumme s, sodaß also:

(46) 
$$\lim_{x \to \infty} \left( \sum_{1}^{p_x} a_x - \sum_{1}^{n_x} b_x \right) - s,$$

während eine andere Anordnung, bei welcher p. positiven Gliedern n,' negative entsprechen, die Summe s' ergeben mag, also:

(47) 
$$\lim_{r\to\infty} \left( \sum_{1}^{p_r} a_x - \sum_{1}^{n_{r'}} b_x \right) = s',$$

so findet man:

(48) 
$$\Delta = s' - s = \lim_{r \to \infty} \left( \sum_{1}^{n_r} b_x - \sum_{1}^{n_{r'}} b_x \right) \begin{cases} = \lim_{r \to \infty} \sum_{n_r + 1}^{n_{r'}} b_x, & \text{wenn: } n_{r'} < n_{r}, \\ = -\lim_{r \to \infty} \sum_{n_r + 1}^{n_{r'}} b_x, & \text{wenn: } n_{r} > n_{r}. \end{cases}$$

Man kann also die Wertveründerung, welche die Reihensumme s beim Übergange zu der Anordnung (47) erleidet, berechnen, wenn es gelingt, den Grensvert des Partialrestes (48) bei gegebenem n., n. su bestimmen; umgekehrt kann man eine Anordnung mit beliebig vorsuschreibender Summenànderung  $\Delta$  herstellen, wenn es gelingt, solche  $n_r$ ,  $n_r$  ausfindig su machen, für welche jener Partialrest den Grenswert  $\Delta$  besitzt. Und man kann schließlich im letzteren Falle auch geradezu eine Anordnung mit beliebig vorsuschreibender Summe s'angeben, wenn noch s, d. h. die Summe der Reihe bei irgendeiner bestimmten Anordnung bekannt ist

Betrachtet man z B eine Reihe von der Form  $\sum_{1}^{r} (-1)^{r-1} \cdot a_{r}$ , wo die  $a_{r}$  monoton gegen Null abnehmen und  $\sum_{1}^{\infty} a_{r}$  divergiert, so ist dieselbe in dieser Anordnung stets bedingt konvergent: ihre Summe sei s Ordnet man jetzt  $p_{r}$  positiven Termen  $n_{r}$  negative zu und bezeichnet die zugehörige Summe mit s', also

$$(49) s' = \lim_{\nu \to \infty} \left( \sum_{1}^{p_{\nu}} a_{2\nu-1} - \sum_{1}^{n_{\nu}} a_{2\nu} \right),$$

so kann man zunächst s in jede der beiden Formen setzen:

(50) 
$$s = \lim_{r \to \infty} \left( \sum_{1}^{p_r} a_{2x-1} - \sum_{1}^{p_r} a_{2x} \right) = \lim_{r \to \infty} \left( \sum_{1}^{n_r} a_{2x-1} - \sum_{1}^{n_r} a_{2x} \right)$$

und findet daher, wenn etwa  $p_v > n_v$ 

(51a) 
$$s' - s \begin{cases} = \lim_{\tau \to \infty} \sum_{n_{\tau}+1}^{p_{\tau}} a_{2x} \\ = \lim_{\tau \to \infty} \sum_{x=1}^{p_{\tau}} a_{2x-1} \end{cases} = \frac{1}{2} \lim_{\tau \to \infty} \sum_{2n_{\tau}}^{3p_{\tau}} a_{x},$$

ebenso, falls  $p_* < n_*$ :

436

(51b) 
$$s' - s = -\frac{1}{2} \lim_{r \to \infty} \sum_{s=0}^{3n_r} a_s$$

Wird also s als bekannt vorausgesetzt, so hätte man, um eine Anordnung von der Form (49) mit beliebig vorgeschriebener Summe  $s' = \sigma$  zu erzielen, lediglich  $p_s$ ,  $n_s$  so zu bestimmen, daß:

(52) 
$$s + \frac{1}{2} \lim_{v \to \infty} \sum_{2u_v}^{3p_v} a_u = \sigma \quad \text{bzw} \quad s - \frac{1}{2} \lim_{v \to \infty} \sum_{2u_v}^{3n_v} a_u = \sigma$$

<sup>1)</sup> Dabei ist in der letzten Summe der Bequemlichkeit halber  $2n_r$ , statt  $2n_r+1$  als unterer Index geschrieben, was offenbar ohne weiteres gestattet ist, da die hierin liegende Hinzufügung des Summanden  $a_{1n_r}$  wegen  $\lim a_{1n_r} = 0$  für den betreffenden Grenzwert belanglos ist

Nummt man z. B speziell  $a_r = \frac{1}{a_r}$ , also (§ 59, S. 415, Gl (9)):

(53) 
$$s = \sum_{1}^{\infty} (-1)^{\nu} \frac{1}{\nu} = \lg 2,$$

so wird (s. Gl (19))

(54) 
$$\begin{cases} s + \frac{1}{2} \lim_{\nu \to \infty} \sum_{2n_{\nu}}^{3p_{\nu}} \frac{1}{\kappa} \\ s - \frac{1}{2} \lim_{\nu \to \infty} \sum_{2n_{\nu}}^{2n_{\nu}} \frac{1}{\kappa} \end{cases} = \lg 2 + \frac{1}{2} \lg \left( \lim_{\nu \to \infty} \frac{p_{\nu}}{n_{\nu}} \right) = \frac{1}{2} \lg \left( \lim_{\nu \to \infty} \frac{4p_{\nu}}{n_{\nu}} \right)$$

Hieraus ergibt sich, daß die harmonische Reihe mit alternierenden Vorzeichen die Wertveranderung  $\frac{1}{2}\lg\left(\lim_{r\to\infty}\frac{p_r}{n_r}\right)$  erleidet, wenn man  $p_r$  positiven Gliedern  $n_r$  negative zuordnet, also insbesondere die Wertveranderung  $\frac{1}{2}\lg\frac{p}{n}$ , wenn man setzt:  $p_r=p\cdot v$ ,  $n_r=n\cdot v$ , d h wenn man auf je p positive Glieder je n negative folgen läßt. (Man bemerke die Spezialfälle p=4, n=1 urd p=1, n=4, welche die Wertveranderung  $\pm\lg 2$ , also die Summen  $2\lg 2$  und 0 liefern)

Um eine Reihe mit vorgeschriebener Summe  $\sigma$  zu erzeugen, hat man lediglich  $p_i$ ,  $n_i$  so zu bestimmen, daß (Gl (54))

(55) 
$$\frac{1}{2} \lg \left( \lim_{n \to \infty} \frac{4p_n}{n_n} \right) = \sigma, \quad \text{also: } \lim_{n \to \infty} \frac{4p_n}{n_n} = e^{2\sigma},$$

und man genügt offenbar dieser Forderung, wenn man setzt:

$$(56) \quad \left\{ \begin{array}{ccc} p_{\nu} = \left \lceil \frac{e^{2\sigma}}{4} & \nu \right \rceil, & n_{\nu} = \nu, & \text{falls: } \sigma > \lg 2, \\ \text{bzw. } p_{\nu} = \nu, & n_{\nu} = \left \lceil 4e^{-2\sigma} \cdot \nu \right \rceil, & \text{falls: } \sigma < \lg 2. \end{array} \right.$$

Die Reihe wurde dagegen nach  $+\infty$  divergieren, wenn man  $p_r > n$ , annimmt, z B indem man setzt:  $p_r = v^2$ ,  $n_r = v$ . Da in diesem Falle  $p_r - p_{r-1} = 2v - 1$  wird, so besteht die entsprechende Ghederanordnung dain, daß man der Reihe nach auf 1, 3, 5, , (2v-1),  $\cdots$  positive Glieder immer je ein negatives folgen läßt.

## § 61 Über numerische Berechnung und Transformation unendlicher Reihen: Die Methoden von Euler und Kummer.

1. Sind die Glieder einer konvergenten Reihe numerisch gegeben, so kann man durch numerische Addition einer hinlänglich großen Anzahl von Gliedern die Summe der Reihe naherungsweise berechnen, und man kann auch den Grad der ernelten Annaherung beurteilen und eventuell auch noch erhöhen, sobald es außerdem gelingt, den Wert des vernachlässigten Reihenrestes in bestimmte Grenzen einzuschließen. Diese theoretische Möglichkeit erweist sich aber in der Praxis als völlig ilhusorisch, wenn die zu summierende Reihe verhältnismäßig langsam konvergiert, da in diesem Falle jede auch nur nennenswerte Annäherung eine unerträglich langwierige Rechnung ergeben würde.

Betrachten wir z B. die Reihe:

$$(1) s - \sum_{i=1}^{n} \frac{1}{r^{3}} - s_{n} + r_{n},$$

wo:

438

(2) 
$$s_n - \sum_{i=1}^{n} \frac{1}{v^i}, \quad r_n - \sum_{i=1}^{n} \frac{1}{v^i},$$

so hat man:

(3) 
$$r_{n} < \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(\nu-1) \cdot \nu} = \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{\nu-1} - \frac{1}{\nu}\right) = \frac{1}{n},$$

und daher:

$$(4) s_n < s < s_n + \frac{1}{n}.$$

Nimmt man also beispielsweise n=1000, so würde man hieraus zunächst nur soviel erkennen, daß die Summation der für die *Praxis* geradezu enormen Anzahl von 1000 Gliedern<sup>1</sup>) eine Summe  $s_{1000}$  liefert, die um weniger als  $\frac{1}{1000}$  unter s liegt, die also immerhin schon in der dritten Dezimalstelle um eine Einheit su klein sein kann.

Dieses Resultat läßt sich nun freilich noch einigermaßen verbessern, wenn man neben der zuvor gefundenen oberen Schranke für den Wert des Restes  $r_n$  auch eine entsprechende untere Schranke bestimmt. Man findet nämlich nach Analogie von Ungl. (3):

(5) 
$$r_n > \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\nu(\nu+1)} = \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{\nu} - \frac{1}{\nu+1}\right) = \frac{1}{n+1},$$

und daher neben Ungl. (4) die folgende:

(6) 
$$s > s_n + \frac{1}{n+1} = s_n + \frac{1}{n} - \frac{1}{n(n+1)}$$

sodaß sich aus der Verbindung von Ungl. (4) und (6) ergibt:

(7) 
$$s = s_n + \frac{1}{n} - \frac{\theta}{n(n+1)},$$

<sup>1)</sup> Man versuche nur einmal, etwa 20 Gheder der obigen Reihe zu summierent

wo  $\vartheta$  zwischen 0 und 1 liegt. In Worten: Ersetzt man s durch  $s_a + \frac{1}{n}$ , so erhält man zwar einen zu großen Wert, der begangene Fehler ist aber kleiner als  $\frac{1}{n(n+1)}$  Im Falle n=1000 wird dieser Fehler kleiner als  $\frac{1}{1001000}$ , er kann also, da dieser Bruch sehr nahe an  $\frac{1}{\text{Milhon}}$  liegt, immerhin noch auf die  $6^{10}$  Dezimalstelle Einfuß üben Man erkennt hieraus, daß auch bei diesem verbesserten Verfahren die erzielte Genauigkeit in keinem rechten Verhältnisse zu dem arforderlichen Rechnungsaufwande steht, und daß der letztere geradezu ins Ungeheuerliche wächst, wenn man eine merklich großere Genauigkeit erzielen will.

Hiernach erscheint es begreiflich, daß die Reihentheoretiker sich von Jeher vielfach mit der Auffindung von Methoden beschäftigt haben, welche es ermöglichen, langsam konvergierende Reihen in schneller konvergierende zu transformieren die beiden einfachsten dieser Methoden, die von Euler und Kummer herrühren, sollen jetzt erörtert werden

2. Wir führen zunächst die folgenden Bezeichnungen ein<sup>1</sup>).

(8) 
$$\begin{cases} a_{\nu} - a_{\nu+1} = \Delta^{1} a_{\nu} = \Delta a_{\nu} & (\nu = 0, 1, 2, \dots) \\ \Delta a_{\nu} - \Delta a_{\nu+1} = \Delta^{2} a_{\nu} \\ \Delta^{3} a_{\nu} - \Delta^{2} a_{\nu+1} = \Delta^{8} a_{\nu} \\ \Delta^{n} a_{\nu} - \Delta^{n} a_{\nu+1} = \Delta^{n+1} a_{\nu} \\ \vdots & \vdots \\ A^{n} a_{\nu} - A^{n} a_{\nu+1} = A^{n+1} a_{\nu} \end{cases}$$

Konvergiert nun die Reihe  $\sum_{0}^{\infty} (-1)^{\nu} a_{\nu}$ , wo  $a_{\nu} \ge 0$ , gegen die Summe s, so hat man:

und findet somit durch Addition dieser beiden Gleichungen:

$$2s = a_0 + \sum_{0}^{r} (-1)^{r} \cdot (a_r - a_{r+1}),$$

<sup>1)</sup> Man bemerke, daß hier das Zeichen  $\Delta$  keine Zahl, also in der Verbindung  $\Delta$  a. keinen Faktor, sondern eine (mit dem a. vorzunehmende) Operation vorstellt Dem entsprechend bedeutet  $\Delta$ <sup>n</sup> keine Potenz, sondern die n-malige Wiederholung der Operation  $\Delta$  (also n keinen Exponenten, sondern einen Index)

440 Abschnitt II Kap III. Reihen mit positiven und negativen Ghedern Nr. 2 oder mit Benützung der Bezeichnung (8):

(10) 
$$\sum_{0}^{\infty} (-1)^{\nu} \ a_{\nu} = s = \frac{1}{2} a_{0} + \frac{1}{2} \sum_{0}^{\infty} (-1)^{\nu} \ \Delta a_{\nu}^{1}$$

Da die hier auftretende Reihe  $\sum_{r}^{\infty} (-1)^r \Delta a_r$  sich von  $\sum_{r}^{\infty} (-1)^r \cdot a_r$ 

nur dadurch unterscheidet, daß  $\Delta a_{\nu}$  an der Stelle von  $a_{\nu}$  steht, so findet man durch Anwendung der namlichen Transformation zunachst:

$$\sum_{0}^{\infty} (-1)^{\nu} \cdot \Delta a_{\nu} = \frac{1}{2} \Delta a_{0} + \frac{1}{2} \sum_{0}^{\infty} (-1)^{\nu} \cdot \Delta^{3} a_{\nu}$$

und durch Einführung dieser Beziehung in Gl. (10)

(11) 
$$s = \frac{1}{2} a_0 + \frac{1}{2^2} \Delta a_0 + \frac{1}{2^2} \sum_{\nu}^{\nu} (-1)^{\nu} \cdot \Delta^2 a_{\nu}.$$

Wendet man dieses Verfahren auf  $\operatorname{GL}(10)$  im ganzen n mal an, so gelangt man offenbar zu der Formel:

$$(12) \ s = \frac{1}{2} a_0 + \frac{1}{2^{1}} \Delta a_0 + \frac{1}{2^{1}} \Delta^2 a_0 + \dots + \frac{1}{2^{n+1}} \Delta^n a_0 + \frac{1}{2^{n+1}} \cdot \sum_{0}^{\infty} (-1)^{\nu} \ \Delta^{n+1} a_{\nu},$$

wie man durch den Schluß von n auf (n+1) noch genauer feststellen kann. Durch Anwendung der Transformation (10) auf das letzte Glied von Gl (12) ergibt sich nämlich unmittelbar:

$$(13) \ s = \frac{1}{2} a_0 + \frac{1}{2^{1}} \Delta a_0 + \frac{1}{2^{1}} \Delta^2 a_0 + \cdots + \frac{1}{2^{n+1}} \Delta^{n+1} a_0 + \frac{1}{2^{n+1}} \sum_{r=1}^{\infty} (-1)^r \ \Delta^{n+2} a_r,$$

d h. wenn die Formel (12) für ein bestimmtes n gilt, so bleibt sie auch gültig, wenn man n durch (n+1) ersetzt Da aber die Richtigkeit der

$$\begin{cases} > \frac{1}{2} a_0 \\ < \frac{1}{2} a_0 + \frac{1}{2} \Delta a_0 = a_0 - \frac{1}{2} a_1 \end{cases}$$

Und wenn man a, durch anne, ersetzt-

$$\sum_{2n}^{\infty} (-1)^{\nu} a_{\nu} \begin{cases} > \frac{1}{2} a_{1n} \\ < a_{2n} - \frac{1}{2} a_{2n+1} \end{cases}$$

Hieraus folgt, wenn die a<sub>r</sub> und \(\Delta\_{a\_r}\) positiv sind und monoton abnehmen, daß allemal·

Formel (12) für n=1 erwiesen ist (s Gl (11)), so gilt sie hiernach für jedes n. Hierzu sei noch bemerkt, daß aus der Voraussetzung  $\lim_{r\to\infty} a_r = 0$  offenbar stets folgt:  $\lim_{r\to\infty} \Delta a_r = \lim_{r\to\infty} (a_{r+1} - a_r) = 0$ , und somit, durch fortgesetzte Anwendung dieser Sohlußweise, für jedes n:

(14) 
$$\lim_{n \to \infty} \Delta^n a_n = 0$$

3 Die Transformationsformel (12) erforderte zu ihrer Herleitung keine andere Voraussetzung, als daß  $\sum_{i=1}^{\infty} (-1)^{r_i} a_r$  konvergieren mußte

Wir unterwerfen jetzt die a, der Beschrankung, positiv zu sein und monoten gegen den Grenzwert Null abzunehmen, also:

(15) 
$$a_{\nu} > a_{\nu+1}, \lim_{\nu \to \infty} a_{\nu} = 0$$

Daraus folgt dann zunächst, daß durchweg  $\Delta a_r = a_r - a_{r+1} > 0$  und  $\lim_{r \to \infty} \Delta a_r = 0$  wird. Wir wollen aber weiter annehmen, daß auch die  $\Delta a_r$  monoton (und dann selbstverständlich gegen Null) abnehmen, also:

(16) 
$$\Delta a_{r} > \Delta a_{r+1}, \quad \lim_{r \to \infty} \Delta a_{r} = 0;$$

und wir wollen schließlich diese Annahme dahm ausdehnen, daß für jeden Wert von n:

(17) 
$$\Delta^{n} a_{\nu} > \Delta^{n} a_{\nu+1} > 0 \quad (\nu = 0, 1, 2, \cdots)$$

sein soll und daher:

(18) 
$$0 < \Delta^n a_{\nu} = \Delta^{n-1} a_{\nu} - \Delta^{n-1} a_{\nu+1} < \Delta^{n-1} a_{\nu} < < \Delta a_{\nu} < a_{\nu}$$

Infolge der über die  $a_v$  bzw  $\Delta^n a_v$  getroffenen Festsetzungen liefert nun Gl. (12) die beiden Ungleichungen:

$$(19) \quad s \begin{cases} > \frac{1}{2}a_0 + \frac{1}{2^{1}} \cdot \Delta a_0 + \frac{1}{2^{3}} \Delta^3 a_0 + \cdot + \frac{1}{2^{n+1}} \cdot \Delta^n a_0 \\ < \frac{1}{2}a_0 + \frac{1}{2^{3}} \Delta a_0 + \frac{1}{2^{3}} \cdot \Delta^3 a_0 + \cdot + \frac{1}{2^{n+1}} \Delta^n a_0 + \frac{1}{2^{n+1}} \Delta^{n+1} a_0, \end{cases}$$

oder anders geschrieben:

(20) 
$$\frac{1}{2} \left( a_0 + \sum_{1}^{n} \frac{1}{2^n} \cdot \Delta^{r} a_0 \right) \begin{cases} < s \\ > s - \frac{1}{2^{n+1}} \cdot \Delta^{n+1} a_0 \end{cases} .$$

Da  $0 < \Delta^{n+1}a_0 < a_0$  (übrigens  $\Delta^{n+1}a_n$  mit wachsenden Werten von nnach Ungl (18) monoton abnumut), so lehren die Ungleichungen (20),
daß deren linke Seite für  $n \to \infty$  in eine gegen die Summe s kon-

442 Abschnitt II Kap III. Reihen mit positiven und negativen Gliedern Nr 4 vergierende Reihe übergeht, und man erhält auf diese Weise die angekundigte Eulersche Transformationsformel:

(21) 
$$s = \sum_{0}^{\infty} (-1)^{\nu} \ a_{\nu} = \frac{1}{2} a_{0} + \frac{1}{2} \sum_{1}^{\infty} \frac{1}{2^{\nu}} \ \Delta^{\nu} a_{0}.$$

Setzt man sodann

(22) 
$$s = \frac{1}{2}a_0 + \frac{1}{2}\sum_{1}^{n}\frac{1}{2^r}\cdot\Delta^r a_0 + r_n,$$

so ergeben sich zur Beurteilung des Restes  $r_n$  aus Gl (12) und (13) die Beziehungen:

(28) 
$$r_{n} \begin{cases} < \frac{1}{2^{n+1}} \Delta^{n+1} a_{0} \\ > \frac{1}{2^{n+1}} \cdot \Delta^{n+1} a_{0}. \end{cases}$$

Dieser Rest 1st also (selbstverständlich) größer als der erste der weggelassenen Glieder, aber immerhin kleiner als dessen Zwerfaches

4 Beispiele 1) Die zu transformierende Reihe sei die folgende:  $\sum_{\nu=1}^{n} (-1)^{\nu} \frac{1}{\nu+1}$ , deren Summe, wie früher gezeigt wurde (§ 59, Gl (9)),

den lg 2 darstellt. Da hier:  $a_{\nu} = \frac{1}{\nu + 1}$ , so wird:

$$\Delta a_{\nu} = \frac{1}{\nu+1} - \frac{1}{\nu+2} = \frac{1}{(\nu+1)(\nu+2)}$$

$$\Delta^{2} a_{\nu} = \frac{1}{(\nu+1)(\nu+2)} - \frac{1}{(\nu+2)(\nu+3)} = \frac{1}{(\nu+1)(\nu+2)(\nu+3)}$$

$$\Delta^n a_y = \frac{1 \quad 2 \quad n}{(\nu+1)(\nu+2) \quad (\nu+n+1)}$$

(wie man leicht durch den Schluß von n auf (n+1) bestätigt). Infolgedessen hat man:

$$\Delta^n a_0 = \frac{1}{n+1}$$

und somit

(24) 
$$\lg 2 = \sum_{0}^{\infty} \frac{1}{2^{\nu+1}(\nu+1)} - \sum_{1}^{\infty} \frac{1}{\nu^{-2^{\nu}}}$$
Setzt man hom.

Setzt man hier:

(25)  $\lg 2 = \sum_{r=1}^{\infty} \frac{1}{r^{-2r}} + r_n \text{ (sodaß also } r_n \text{ dem } r_{n-1} \text{ in Ungl (28) entspricht),}$ so wird:

(26) 
$$r_{n} \begin{cases} < \frac{1}{(n+1) \cdot 2^{n}} \\ > \frac{1}{(n+1) \cdot 2^{n+1}} \end{cases}$$

Nr 5

Nımmt man z. B. n=20 und beachtet, daß  $2^4=16$ ,  $2^6=16^3=256$ , also:  $2^9=512$ ,  $2^{10}=1024>1000$  und daher schließlich:  $2^{20}>1000000$ , so wird:  $r_{20}<\frac{1}{21000000}$ , sodaß hier schon durch Summation von 20 Gliedern eine verhältnismäßig große Annäherung erzielt wird (beiläufig bemerkt eine größere, als wenn man in der ursprünglichen Reihe 10 Millionen Glieder summieren würde 1).

2) Es werde gesetzt:  $a_r = \frac{1}{2r+1}$ , sodaß die Reihe  $\sum_{0}^{\infty} (-1)^r \cdot \frac{1}{2r+1}$  resultiert, welche gewöhnlich als die Leibnizsche bezeichnet wird. 9) Man hat hier:

$$\begin{split} \Delta \, a_{\nu} &= \frac{1}{2\,\nu + 1} - \frac{1}{2\,\nu + 8} = \frac{2}{(3\,\nu + 1)(2\,\nu + 8)} \\ \Delta^2 \, a_{\nu} &= \frac{2}{(2\,\nu + 1)(2\,\nu + 8)} - \frac{2}{(2\,\nu + 3)(2\,\nu + 6)} = \frac{2}{(2\,\nu + 1)(2\,\nu + 8)(2\,\nu + 6)} \\ \cdot \\ \Delta^n \, a_{\nu} &= \frac{2\cdot 4 \cdot \cdot \cdot 2\,n}{(2\,\nu + 1)(2\,\nu + 8) \cdot \cdot (2\,\nu + 2\,n + 1)} = \frac{2^n \quad n!}{(2\,\nu + 1)(2\,\nu + 8) \cdot \cdot (2\,\nu + 2\,n + 1)} \end{split}$$

und daher:

$$\Delta^n a_0 = \frac{2^n \ n!}{1 \cdot 8 \ (2n+1)}$$

Hiernach ergibt sich:

(27) 
$$\sum_{0}^{n} (-1)^{\nu} \cdot \frac{1}{2\nu + 1} = \frac{1}{2} \left\{ 1 + \sum_{1}^{\infty} \frac{\nu!}{3 \cdot 5 \cdot \cdot \cdot (2\nu + 1)} \right\}$$
$$= \frac{1}{2} \left\{ 1 + \frac{1}{3} + \frac{1}{3} \cdot \frac{2}{5} + \dots + \frac{1}{3} \cdot \frac{2}{5} \cdot \frac{n}{(2\nu + 1)} \right\} + r_{n},$$

wn.

$$(28) \quad r_n \begin{cases} <\frac{1 \cdot 2 \cdot (n+1)}{5 \cdot 6 \cdot (2n+3)} < \left(\frac{1}{2}\right)^{n+1} \\ >\frac{1}{2} \cdot \frac{1 \cdot 2 \cdot (n+1)}{5 \cdot 6 \cdot (2n+3)} - \frac{1}{2} \cdot \frac{2 \cdot 3 \cdot n+1}{5 \cdot 6 \cdot 2n+1} \cdot \frac{1}{2n+3} > \left(\frac{1}{2}\right)^{n+1} \cdot \frac{1}{2n+3} \end{aligned}$$

 Die Kummersche Transformationsmethode knüpft unmittelbar an den beim Kummerschen Konvergenskriterium auftretenden Ausdruck an:

<sup>1)</sup> S. die Fußnote zu Gl. (10).

<sup>2)</sup> Ihre Summe ist, wie sich später ergeben wird, gleich  $\frac{\pi}{4}$ , wo  $\pi$  die sogenannte Ludolfsche Zahl, d h. die Maßzahl für den halben Umfang eines Kreises mit dem Radius 1

(29) 
$$\lambda_{\nu} = B_{\nu} - B_{\nu+1} \frac{a_{\nu+1}}{a_{\nu}}$$

(s § 54, S 379, Fußn. 1). Angenommen, man habe eine Folge positiver Zahlen  $B_{\nu}$ , so bestimmt, daß  $\lim_{\nu\to\infty}\lambda_{\nu}$  einen bestimmten positiven Wert bestitzt Man kann dann ohne merkliche Beschränkung der Allgemeinheit speziell.

$$\lim_{n \to \infty} \lambda_{\nu} = 1$$

setzen. Denn, wäre für irgendeine Wahl von  $B_r$  zunächst:  $\lim_{r\to\infty} \lambda_r = \lambda$ , wo  $\lambda$  positiv und von 1 verschieden, so braucht man das ursprünglich gewählte  $B_r$  nur durch  $B_r' = \frac{B_r}{\lambda}$  zu ersetzen, damit der fragliche Grenzwert = 1 ausfällt.

Sind nun die  $a_r$  (zum mindesten von einer bestimmten Stelle ab) durchweg gleichbeseichnet, so folgt aus der Bedingung (30) auf Grund des Kummerschen Kriteriums allemal die Komergens der Reihe  $\sum a_r$  und zugleich die Existens einer Beziehung von der Form:

$$\lim_{v \to \infty} B_v \cdot a_v = \alpha,$$

wo α eine bestimmte Zahl mrt Ernschluß der Null bedeutet (s. § 54, S. 379, Gl. (7) und Fußn 1)

Sind dagegen die a, mit beliebig wechselnden Vorseichen behaftet, so wollen wir die (wenn auch nur bedingte) Konvergens der Reihe  $\sum a_n$ , sowie die Existens der Besiehung (31) ausdrücklich voraussetzen.

Aus Gl (29) folgt sodann

(32) 
$$\lambda_{\nu} a_{\nu} = B_{\nu} a_{\nu} - B_{\nu+1} a_{\nu+1}$$

und daher, wenn n irgendeme bestimmte Zahl aus der Reihe 0, 1, 2, bezeichnet:

$$\sum_{\nu=1}^{\infty} \lambda_{\nu} a_{\nu} = \sum_{\nu=1}^{\infty} (B_{\nu} a_{\nu} - B_{\nu+1} a_{\nu+1}),$$

also mit Berücksichtigung von Gl. (31)

(33) 
$$\sum_{n=1}^{\infty} \lambda_{n} a_{n} = B_{n} a_{n} - \alpha$$

Diese Gleichung liefert offenbar ein Mittel zur annahernden Abschätzung des Restes  $\sum_{i=1}^{\infty} a_{i}$  Denn da die  $\lambda_{\nu}$  für hinlänglich große Werte von  $\nu$  sich

behebig weng von 1 unterscheiden, so ist zu vermuten, daß für sehr große Werte von n die Summe  $\sum_{n}^{\infty} \lambda_{\nu} a_{\nu}$  sich entsprechend wenig von  $\sum_{n}^{\infty} a_{\nu}$  unterscheiden wird

In dieser etwas vagen Form ist freilich mit der eben gemachten Bemerkung nicht viel anzufangen. Dieselbe führt aber zu präziseren und praktisch brauchbaren Resultaten, wenn wir die  $a_r$  und  $\lambda_r$  spesielleren Bedingungen unterwerfen. Es seien etwa für  $v \ge n$  die  $a_r$  durchweg positiv und die  $\lambda_r$  monoton sunchmend, also:  $\lambda_r < \lambda_{r+1} < 1$ . Alsdann hat man offenbar:

(34) 
$$\sum_{n}^{\infty} a_{r} \begin{cases} < \sum_{n}^{\infty} \frac{\lambda_{r}}{\lambda_{n}} a_{r} & (\text{da: } 1 < \frac{\lambda_{r}}{\lambda_{n}} \text{ für } v > n), \\ > \sum_{n}^{\infty} \lambda_{r} & a_{r}, \end{cases}$$

sodaß die Gleichung (33) die Beziehungen liefert:

(35) 
$$\sum_{n}^{\infty} a_{\nu} \begin{cases} < \frac{1}{\lambda_{n}} (B_{n} a_{n} - \alpha) \\ > B_{n} a_{n} - \alpha \end{cases}$$

In gleicher Weise ergibt sich, wenn die  $\lambda_{\nu}$  für  $\nu \geq n$  monoton "Innehmen"

(36) 
$$\sum_{n}^{\infty} a_{\nu} \left\{ > \frac{1}{\lambda_{n}} \left( B_{n} a_{n} - \alpha \right) < B_{n} a_{n} - \alpha. \right.$$

Da  $\lambda_n$  für einen einigermaßen großen Wert von n verhältnismäßig nahe an 1 lægt, so erscheint der Rest  $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$  durch Ungl (35) bzw. (36) is entsprechend enge Grenzen eingeschlossen

Beispiele 1) Sei  $a_r = \frac{1}{r!}$ , also  $\frac{a_{r+1}}{a_r} = \frac{1}{r+1}$ . Man kann in diesem Falle (nämlich allemal, wenn  $\lim_{r \to \infty} \frac{a_{r+1}}{a_r} = 0$ ) die Bedingung  $\lim_{r \to \infty} \lambda_r = 1$  am einfachsten in der Weise befriedigen, daß man  $\lim_{r \to \infty} B_r = 1$  oder geradezu  $B_r = 1$  annimmt. Bei dieser letzteren Wahl wird hier:

$$\lambda_{\nu} = 1 - \frac{1}{\nu + 1} = \frac{\nu}{\nu + 1}$$
 (also mit  $\nu$  monoton sunehmend),

sodaß die Ungleichungen (35), wenn man noch berücksichtigt, daß

446 Absolutit II. Kap. III Reihen mit positiven und negativen Gliedern. Nr 5.  $\alpha = \lim_{n \to \infty} a_n B_n = 0$  wird, die folgenden Beziehungen liefern:

(87) 
$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n!} \begin{cases} < \frac{n+1}{n} & \frac{1}{n!} \\ > \frac{1}{n!}, \end{cases}$$

deren *sweite* offenbar etwas selbstverständliches aussagt, während die *erste* auch auf die Form gebracht werden kann:

$$(38) \qquad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n!} < \frac{1}{n! \, n}.$$

2) Ist  $a_r = \frac{1}{v (\lg v)^2}$ , so liefert die Annahme:  $B_v = v \cdot \lg v$  den Ausdruck:

(39) 
$$\lambda_{\nu} = \frac{\nu \cdot \lg \nu}{\lg (\nu + 1)} (\lg (\nu + 1) - \lg \nu) \Big| < \frac{\lg \nu}{\lg (\nu + 1)}$$
 (§ 34, S. 207, 
$$> \frac{\nu \cdot \lg \nu}{(\nu + 1)\lg (\nu + 1)}$$
 Ungl. (8 a),

und es wird also wiederum  $\lim \lambda_r = 1$ . Da die  $\lambda_r$  monoton sunehmen und  $\alpha = 0$  zu setzen ist, so folgt (mit Benützung der sweiten Ungleichung in (39)) aus Ungl. (35):

(40) 
$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{r \cdot (\lg r)^{3}} \begin{cases} < \frac{(n+1) \cdot \lg (n+1)}{n \cdot (\lg n)^{3}} \\ > \frac{1}{\lg r_{n}} \end{cases}$$

Die zweite dieser Ungleichungen läßt in sehr anschaulicher Weise erkennen, wie außerordentlich langsam die Reihe  $\sum \frac{1}{\nu \cdot (\lg \nu)^2}$  konvergiert. Da nämlich (§ 34. S. 206. Gl. (1)):

$$\lg n - \lg 10 \cdot \log n < 3 \cdot \log n$$

(we log n den Briggschen Logarithmus von n bezeichnet), so folgt aus Ungl. (40):

(41) 
$$\sum_{r=1}^{m} \frac{1}{r \cdot (\lg r)^2} > \frac{1}{8} \cdot \frac{1}{\log n}$$

Nimmt man also für n eine Zahl an, die aus einer 1 und Million Nullen besteht, so wird  $\log n - 1000000$  und somit der fragliche Rest immer noch größer als  $\frac{1}{8 \text{ Millionen}}$ , sodaß die Summation der vorangehenden enormen Anzahl von Gliedern den wahren Wert der Reihensumme noch nicht einmal auf 7 Dezimalstellen genau angibt.

6. Die Gleichung (33) kann auch unmittelbar dazu dienen, um die Summation der Reihe  $\sum_{n=0}^{\infty} a_{n}$  auf diejenige einer merklich schneller konvergierenden zurückzuführen Bringt man nämlich Gl. (33) auf die Form:

$$0 = (B_n a_n - \alpha) - \sum_{\nu=1}^{\infty} \lambda_{\nu} a_{\nu},$$

so ergibt sich zur Addıtıon dei Identität:

$$\sum_{r=1}^{\infty} a_{r} - \sum_{r=1}^{\infty} a_{r}$$

die Transformationsformel

(42) 
$$\sum_{n=1}^{\infty} a_{n} - (B_{n}a_{n} - \alpha) + \sum_{n=1}^{\infty} (1 - \lambda_{n}) \cdot a_{n}.$$

Dabei konvergiert in der Tat die rechts stehende Reihe stärker als die ursprüngliche, da  $\lim_{n\to\infty} (1-\lambda_n) = 0$ 

Diese Transformationsmethode besitzt offenbar eine erheblich größere Allgemeinheit, als die zuvor betrachtete Eulersche. Auch gestattet sie, durch beliebig oft wiederholte Anwendung die Konvergens der zu summierenden Reihe immer weiter su verstärken. Die einzige Schwierigkeit besteht dabei jedesmal in der passenden Auswahl der B,, und hiermit sind zugleich die Grensen für die praktische Brauchbarkeit dieser Methode angedeutet.

Beispiele. 1) Es sei:  $a_{\nu} = \frac{1}{v^2}$ . Setzt man sodann:  $B_{\nu} = \nu$ , so wird:

$$\lambda_{\nu} = \nu - (\nu + 1) \cdot \frac{\nu^{2}}{(\nu + 1)^{2}} = \frac{\nu}{\nu + 1}, \text{ also: } \lim_{\nu \to \infty} \lambda_{\nu} = 1,$$

und, da wiederum:  $\alpha = \lim_{r \to \infty} B_r a_r = 0$ , nach Gl. (42):

(43) 
$$\sum_{i=1}^{\infty} \frac{1}{v^{i}} = 1 + \sum_{i=1}^{\infty} \frac{1}{v^{2} (v+1)} \cdot \frac{1}{v^{2}}$$

1) Wie bei späterer Gelegenheit gezeigt werden wird, ist

$$\sum_{1}^{\infty} \frac{1}{v^2} = \frac{\pi^2}{6}.$$

8 Abschnitt II, Kap. III. Reihen mit positiven und negativen Gliedern. Nr. 6.

Wendet man die entsprechende Transformation auf die *rechts* stehende Reihe an, so ergibt sich (wenn man  $B_{\nu} = \frac{1}{2} \nu$  setzt):

$$\sum_{1}^{\infty} \frac{1}{v^2} = 1 + \frac{1}{2^2} + 2 \sum_{1}^{\infty} \frac{1}{v^2 (v+1)(v+2)}$$

und, wenn man dieses Verfahren im ganzen n mal in der Weise wiederholt, daß man noch der Reihe nach  $B_v = \frac{1}{2}v$ ,  $B_v = \frac{1}{8}v$ ,  $\cdots$ ,  $B_v = \frac{1}{n}v$ 

$$(44) \quad \sum_{1}^{\infty} \frac{1}{v^{3}} = 1 + \frac{1}{2^{3}} + \cdot \quad + \frac{1}{n^{2}} + n! \sum_{1}^{\infty} \frac{1}{v^{3} \cdot (v + 1) \cdot (v + 2)} \frac{1}{(v + n)}$$

oder, anders geschrieben:

(45) 
$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{v^{2}} = n! \sum_{1}^{\infty} \frac{1}{v^{2} \cdot (v+1) \cdot (v+2) \cdot \cdots \cdot (v+n)}$$

2) Setzt man:  $a_r = (-1)^{r-1} \cdot \frac{1}{2r-1}$ , sodaß für v=1,2,3, die schon in Nr 4 betrachtete Leibnizsche Reihe resultiert, so wird:  $\lim_{r\to\infty} \frac{a_{r+1}}{a_r} = -1$ . In diesem und in jedem analogen Falle (d. h. wenn die  $a_r$  Zahlen mit alternierenden Vorzeichen bedeuten und  $\lim_{r\to\infty} \left| \frac{a_{r+1}}{a_r} \right| = 1$  ist) genügt man offenbar allemal der Bedingung:  $\lim_{r\to\infty} \lambda_r = 1$ , wenn man setzt:

(46) 
$$B_1 = \frac{1}{2}$$
, oder etwas allgemeiner:  $B_2 = \frac{1}{2}B_2$ , we:  $\lim_{r \to \infty} B' = 1$ 

Wählt man etwa  $B_{\nu} = \frac{1}{2}$ , also:  $B_1 a_1 = \frac{1}{2}$ ,  $\alpha = \lim_{\nu \to \infty} B_{\nu} a_{\nu} = 0$ , und:

$$\lambda_{\nu} = \frac{1}{2} \left( 1 + \frac{2\nu - 1}{2\nu + 1} \right) = \frac{2\nu}{2\nu + 1}, \quad 1 - \lambda_{\nu} = \frac{1}{2\nu + 1},$$

so ergibt sich:

(47) 
$$\sum_{1}^{\infty} (-1)^{y-1} \frac{1}{2y-1} = \frac{1}{2} + \sum_{1}^{\infty} (-1)^{y-1} \cdot \frac{1}{4y^2-1}$$

Durch nochmalige Anwendung dieser Transformation für:

$$\begin{split} B_{\nu} &= \frac{1}{2} \cdot \frac{2\nu + 1}{2\nu - 1}, \quad \text{also:} \quad \lambda_{\nu} &= \frac{1}{2} \left( \frac{2\nu + 1}{2\nu - 1} + \frac{2\nu + 3}{2\nu + 1} \cdot \frac{(2\nu + 1) \cdot (2\nu - 1)}{(2\nu + 3) \cdot (2\nu + 1)} \right) \\ &= \frac{1}{2} \left( \frac{2\nu + 1}{2\nu - 1} + \frac{2\nu - 1}{2\nu + 1} \right) = \frac{4\nu^2 + 1}{4\nu^2 - 1} \end{split}$$

erhält man.

(48) 
$$\sum_{i}^{\infty} (-1)^{\nu-1} \frac{1}{2\nu-1} = 1 - 2 \cdot \sum_{i}^{\infty} (-1)^{\nu-1} \cdot \frac{1}{(4\nu^2-1)^2},$$

und, wenn man jetzt

$$B_{\nu} = \frac{1}{2} \cdot \frac{2\nu + 1}{2\nu - 8}$$

setzt und nochmals transformiert:

(49) 
$$\sum_{1}^{\infty} (-1)^{y} \cdot \frac{1}{2y-1} = \frac{4}{8} + 24 \sum_{1}^{\infty} \frac{(-1)^{y-1}}{(4y^{2}-1)^{2}(4y^{2}-9)}.$$

Diese letztere Reihe ist bereits so stark konvergent, daß die Summation von nur vier Ghedern den Wert der Reihensumme schon auf 4 Dezimalstellen richtig liefert (man findet auf diese Weise;

$$4s = \pi = 3.1415 \cdot )$$

## Kapitel IV

Unendliche Doppelreihen mit reellen Gliedern.

- § 62. Doppelreihen und iterierte Reihen. Konvergenz und Divergenz einer Doppelreihe. — Beziehungen zwischen einer Doppelreihe und der aus den Zeilen- bzw. Kolonnenreihen gebildeten iterierten Reihe.
  - 1 Wir haben ein zweifach-unendliches Schema von der Form:

$$\begin{pmatrix} u_0^{(0)} + u_1^{(0)} + \dots + u_{\mu}^{(0)} + \dots \\ + u_0^{(1)} + u_1^{(1)} + \dots + u_{\mu}^{(1)} + \dots \\ + \dots & \ddots & \ddots & \ddots \\ + u_0^{(v)} + u_1^{(v)} + \dots + u_{\mu}^{(v)} + \dots \\ + \dots & \ddots & \ddots & \ddots \end{pmatrix}$$

bei früherer Gelegenheit (§ 46, Gl. (18), S. 315 und § 58, Gl. (17), S. 410) als eine unendliche Reihe aufgefaßt, deren einzelne Glieder wiederum unendliche Reihen sind (nämlich die Zeilen bzw Kolonnen des Schemas). Die

"Summation" eines solchen Schemas in dem gedachten Sinne wurde alsdann dargestellt durch eine der Beziehungen:

(2) 
$$\begin{cases} \sum_{0}^{\infty} \sum_{0}^{\infty} \mu_{\mu}^{(v)} & \text{(als Abkürzung für: } \sum_{0}^{\infty} \left( \sum_{0}^{\infty} \mu_{\mu}^{(v)} \right) \\ \sum_{0}^{\infty} \sum_{0}^{\infty} \mu_{\mu}^{(v)} & \text{(als Abkürzung für: } \sum_{0}^{\infty} \mu \left( \sum_{0}^{\infty} \mu_{\mu}^{(v)} \right) \end{cases}$$

Zur deutlicheren Veranschaulschung der hierdurch angedeuteten Grenztübergänge wollen wir mit  $S_{\mu}^{(p)}$  die Summe aller derjenigen Glieder bezeichnen, welche in dem von der  $(\nu+1)^{\text{ten}}$  Zeile und  $(\mu+1)^{\text{ten}}$  Kolonne abgegrenzten Abschnitte des Schemas (1) enthalten sind, also:

(3) 
$$S_{\mu}^{(r)} = \begin{cases} u_0^{(r)} + u_1^{(0)} + \cdots + u_{\mu}^{(1)} \\ + u_0^{(1)} + u_1^{(1)} + \cdots + u_{\mu}^{(1)} \\ + \cdots & \cdots \\ + u_{\mu}^{(r)} + u_{\mu}^{(r)} + \cdots + u_{\mu}^{(r)} \end{cases}$$

Alsdann hat man offenbar:

$$\left\{ \begin{array}{l} \displaystyle \sum_{0}^{\omega} \sum_{j=1}^{\infty} u_{j}^{(v)} - \lim_{r \to \infty} \left(\lim_{\mu \to \infty} S_{\mu}^{(r)}\right) & \text{(Reshe der $Zeilen$summen)} \\ \displaystyle \sum_{0}^{\omega} \sum_{j=1}^{\infty} u_{\mu}^{(v)} - \lim_{\mu \to \infty} \left(\lim_{r \to \infty} S_{\mu}^{(r)}\right) & \text{(Reshe der $Kolonners$summen)}. \end{array} \right.$$

2. Diese letzteren Beziehungen führen nun unmittelbar darauf hin, die "Summation" des Schemas (1) noch in anderer Weise aufzufassen, nämlich, indem man nach dem Grenswerte der swerfach-unendlichen Zahlenfolge  $S_{\mu}^{(v)}$ , dem "Doppellumes" in dem früher definierten (§ 40, Nr. 1, S. 254) allgemeinen Sinne fragt. Bei dieser Auffassungsweise bezeichnen wir das Schema (1) als unendliche Doppelreihe und nennen dieselbe konvergent, wenn  $\lim S_{\mu}^{(v)}$  als bestummte Zahl existiert. Ist dann etwa:

$$\lim_{\mu,\nu\to\infty} S_{\mu}^{(\nu)} = S,$$

so heißt S die Summe der unendlichen Doppelreihe (1), was wir durch die Schreibweise ausdrücken wollen:

(6) 
$$\sum_{\mu} u_{\mu}^{(\nu)} - S^{-1}$$

<sup>1)</sup> Waren die Anfangswerte der Indizes  $\mu$ ,  $\nu$  verschiedene Zahlen, etwa  $\mu_b$  und  $\nu_a$ , so würden wir die Summe der betreffenden Doppelreihe durch das

In jedem anderen Falle heißt die Doppelreihe divergent und zwar eigenflich divergent, wenn:

(7) 
$$\lim_{\mu,\nu\to\infty} S_{\mu}^{(\nu)} = +\infty \quad \text{bzw.} \quad = -\infty;$$

uneigenslich divergent (ossillierend, unbesimmt), wenn tiberhaupt kein endlicher oder mit bestimmtem Vorzeichen unendlicher  $\lim_{\mu,y\to\infty} S_{\mu}^{(r)}$  existiert

Auch in diesen letzteren Fällen bedient man sich gelegentlich der zwar *nicht gans korrekten*, aber *bequemen* und zu Mißverständnissen keinen Anlaß bietenden Ausdrucksweise: die *Summe* der Doppelreihe (in Zeichen:

$$\sum_{\mu,\nu} u_{\mu}^{(\nu)}$$
 sei unendlich groß bzw unbestimmt.

Nach dem gesagten ist für den Begriff der Doppelreihe charakteristisch, daß die beiden Indizes  $\mu$ ,  $\nu$  glescheeutg ins Unendliche wachsen. Dagegen wird man ein Symbol von der in Nr. 1 betrachteten Art:

(8) 
$$\sum_{n=1}^{\infty} \sum_{n=1}^{\infty} u_{n}^{(r)} \text{ bzw. } \sum_{n=1}^{\infty} \sum_{n=1}^{\infty} u_{n}^{(r)},$$

welches also swei nachemander aussuführende Grensübergänge in sich schließt, passend als eine uterwerte Reihe bezeichnen. Die Beziehungen zwischen der Doppelreihe  $\sum_{0}^{\infty} u_{\mu}^{(r)}$  und den iterierten Reihen (8) sind identisch mit denjenigen zwischen:

(9) 
$$\lim_{\mu \to \infty} S_{\mu}^{(\nu)}$$
 und:  $\lim_{\tau \to \infty} \left(\lim_{\mu \to \infty} S_{\mu}^{(\nu)}\right)$  bzw.  $\lim_{\mu \to \infty} \left(\lim_{\tau \to \infty} S_{\mu}^{(\tau)}\right)$ 

und müssen sich aus den allgemeinen Grenzwertsätzen ergeben, welche in § 43 (S. 288 ff) abgeleitet wurden.

Im Anschlusse an diese letzteren sei zunächst bemerkt, daß allemal,

Symbol.

$$\sum_{\mu,\nu} u_{\mu}^{(\nu)}$$

bezeichnen.

Wenn aus dem Zusammenhange unzweideutig hervorgeht, von welcher Doppelreihe die Rede ist, oder wenn es auf eine endliche Anzahl von Anfangsgliedern nicht spenell ankommt (also z B., wenn es sich lediglich um die Frage der Konvergens oder Divergenz handelt), so bedienen wir uns gewöhnlich der abgekürsten Bezeichnung  $\sum_{k,r} u_k^{(r)}$  wenn die Doppelreihe  $\sum_{0}^{\mu_{1}} u_{\mu}^{(1)}$  konvergiert oder eigentlich divergiert, wenn also ein endlicher oder mit bestimmtem Vorzeichen unendlicher  $\lim_{\mu_{1}, \tau \to \infty} S_{\mu}^{(r)}$  existiert, dieser namliche Grenzwert zum Vorschein kommen muß, wenn man  $\mu = \nu$  setzt (vgl. § 40, S. 259, Zusatz), sodaß also:

(10) 
$$\sum_{n=1}^{\infty} u_{\mu}^{(\nu)} = \lim_{n \to \infty} S_{\nu}^{(\nu)} = \lim_{n \to \infty} \sum_{n=1}^{\infty} \sum_{n=1}^{\infty} u_{\mu}^{(1)}.$$

Hieraus folgt aber, daß jede konvergente oder eigentlich divergente Doppelreihe auch als konvergente bzw eigentlich divergente einfache Reihe angeschrieben werden kann Denn man hat:

(11) 
$$S_n^{(n)} = S_0^{(0)} + \sum_{\nu=1}^{n} \left( S_{\nu}^{(\nu)} - S_{\nu-1}^{(\nu-1)} \right)$$

und daher:

(12) 
$$\sum_{0}^{\infty} \mu_{\nu} u_{\mu}^{(\nu)} = S_{0}^{(0)} + \sum_{0}^{\infty} \left( S_{\nu}^{(\nu)} - S_{\nu-1}^{(\nu-1)} \right)$$

Dabei ist:

$$(13) \quad S_{\nu}^{(\nu)} - S_{\nu-1}^{(\nu-1)} = u_0^{(\nu)} + u_1^{(\nu)} + \cdots + u_{\nu}^{(\nu)} + u_{\nu}^{(\nu-1)} + \cdots + u_{\nu}^{(\nu)} \\ = \left(u_0^{(\nu)} + u_{\nu}^{(0)}\right) + \cdots + \left(u_{\nu-1}^{(\nu)} + u_{\nu}^{(\nu-1)}\right) + u_{\nu}^{(\nu)},$$

d. h. das  $(\nu+1)^{\text{to}}$  Glied jener *emfachen* Reihe besteht aus der Summe aller Glieder, welche in der  $(\nu+1)^{\text{ten}}$  Zeile und in der  $(\nu+1)^{\text{ten}}$  Kolonne des Schemas (1) stehen, bis zu dem Gliede  $u^{(\nu)}$  einschließlich.

3 Es erweist sich für das folgende als nutzlich, in analoger Weise wie die Glieder einer *einfuchen* Reihe als Differenzen zweier konsekutiver Gliedersummen, die  $u_{\mu}^{(r)}$  durch die  $S_{\mu}^{(r)}$  darzustellen

Aus der Definitionsgleichung (2) folgt unmittelbar, daß.

(14)' 
$$\begin{cases} u_0^{(0)} + u_1^{(0)} + \cdot \cdot + u_{\mu}^{(0)} = S_{\mu}^{(0)} \\ u_0^{(v)} + u_1^{(v)} + \cdot \cdot \cdot + u_{\mu}^{(v)} = S_{\mu}^{(v)} - S_{\mu}^{(v-1)} \quad (v \ge 1), \end{cases}$$

und ebenso:

(15) 
$$\begin{cases} u_0^{(0)} + u_0^{(1)} + \cdot & + u_0^{(v)} = S_0^{(v)} \\ u_\mu^{(0)} + u_\mu^{(1)} + & + u_\mu^{(v)} = S_\mu^{(1)} - S_{\mu-1}^{(v)} & (\mu \ge 1) \end{cases}$$

Daraus ergibt sich weiter:

$$(16) \begin{cases} \text{(a)} \ u_0^{(0)} - S_0^{(0)}, \ u_\mu^{(0)} - S_\mu^{(0)} - S_\mu^{(0)}, \ u_\mu^{(v)} - S_0^{(v)} - S_0^{(v)} - S_0^{(v-1)}, \ u_\mu^{(v)} - S_\mu^{(v)} - S_\mu^{(v-1)} - \left(S_{\mu-1}^{(v)} - S_{\mu-1}^{(v-1)}\right) \\ \text{(b)} \ - S_{\mu-1}^{(v-1)} + S_\mu^{(v)} - \left(S_\mu^{(v)} + S_{\mu-1}^{(v)}\right) \\ - S_{\mu-1}^{(v)} + S_\mu^{(v)} - \left(S_\mu^{(v)} + S_\mu^{(v)}\right) \end{cases} \\ \text{($\mu \ge 1$, $v \ge 1$)}.$$

Die letzte Gleichung zeigt unmittelbar, daß

$$\lim_{\mu, \gamma \to \infty} u_{\mu}^{(\gamma)} = 0$$

sem muß, wenn ein endlicher  $\lim_{\mu,\tau\to\infty} S^{(r)}_{\mu}$  existiert, d. h. wenn die Doppelreihe konvergiert. Insbesondere ist also bei einer konvergenten Doppelreihe stets:

$$\lim_{r\to\infty} u_r^{(r)} = 0,$$

d h. die Gheder, welche die unbegrenzte Hauptdiagonale des Schemas (1) bilden, müssen schließlich gegen Null konvergieren.

Da andererseits die Existenz eines endlichen  $\lim_{\mu,\nu\to\infty} S^{(\nu)}$  nach § 43, S. 290, Fußn 1, keineswegs diejenige von:

$$\lim_{\mu \to \infty} S_{\mu}^{(\nu)} \quad \text{fur irgendeinen endlichen Wert von } \nu$$

in sich schließt, so lassen die Gleichungen (16) die Möglichkeit offen, daß selbst bei einer konvergenten Doppelreihe:

$$\lim_{\mu \to \infty} u_{\mu}^{(r)}$$
 für keinen einsigen endlichen Wert von  $v$ 

$$\lim_{n\to\infty}u_{\mu}^{(n)}\quad ,\qquad ,\qquad ,\qquad ,\qquad ,\qquad \mu$$

zu verschwinden braucht Mit anderen Worten: Eine Doppelreihe kann sehr wohl konvergieren, ohne daß die Glieder einer einsigen Zeile oder Kolonne mit unbegrenst wachsender Stellensahl der Null sustreben. 1)

Man überzeigt sich hiervon ohne weiteres, wenn man in irgendeiner konvergenten Doppelreihe eine gerade Anzahl von Anfangszeilen (Anfangskolonnen) durch solche von der Form

wo·  $\lim b_{\mu} = \infty$ , ersetzt

90

<sup>1)</sup> Es können sogar bei einer konvergenten Doppelreihe die Glieder einer endlschen Anzahl von Zeilen und Kolonnen numerisch uns Unendliche wachsen, mit anderen Worten, es brauchen die  $|u_u^{(r)}|$  moht einmal unter einer endlichen Schranke an bleiben.

Beispiel. Man setze:

(19) 
$$S_{\mu}^{(r)} = \frac{(-1)^{\mu+r}}{2(a+1)} \cdot \left(\frac{1}{a^{\mu}} + \frac{1}{a^{r}}\right) \quad {\mu = 0, 1, 2, \dots \choose \nu = 0, 1, 2, \dots},$$

wo a > 1 sein soll. Alsdann hat man nach Gl. (16):

$$(20) \begin{cases} u_0^{(0)} = \frac{1}{a+1}, & u_\mu^{(0)} = \frac{(-1)^\mu}{2} \left( \frac{1}{a^\mu} + \frac{2}{a+1} \right), & u_0^{(*)} = \frac{(-1)^\nu}{2} \left( \frac{1}{a^\nu} + \frac{2}{a+1} \right) \\ u_\mu^{(*)} = (-1)^{\mu+\nu} \cdot \left( \frac{1}{a^\mu} + \frac{1}{a^\nu} \right) \\ (\mu \ge 1, \quad \nu \ge 1) \end{cases}$$

Die aus diesen Gliedern  $u_{\mu}^{(r)}$  gebildete Doppelreihe ist alsdann konvergent, denn es ergibt sich offenbar:

(21) 
$$\lim_{\mu \to \infty} S_{\mu}^{(r)} = 0.$$

Nichtsdestoweniger findet man:

(22) 
$$\begin{cases} \lim_{\mu \to \omega} \left| u_{\mu}^{(0)} \right| = \frac{1}{a+1}, & \lim_{\mu \to \omega} \left| u_{\mu}^{(\nu)} \right| = \frac{1}{a^{\nu}} \quad (\nu = 1, 2, 3, \cdots), \\ \lim_{\nu \to \omega} \left| u_{0}^{(\nu)} \right| = \frac{1}{a+1}, & \lim_{\nu \to \omega} \left| u_{\mu}^{(\nu)} \right| = \frac{1}{a^{\mu}} \quad (\mu = 1, 2, 3, \cdots), \end{cases}$$

sodaß also die Glieder jeder einzelnen Zeile und Kolonne numerisch über einer endlichen Zahl bleiben

4. Wenn  $\lim_{\mu\to\infty} S_{\mu}^{(\nu)}$  für jedes eine gewisse Zahl n nicht übersteigende  $\nu$  eine bestimmte Zahl vorstellt, etwa:

(23) 
$$\lim_{\mu \to \infty} S_{\mu}^{(\nu)} = S^{(\nu)} \quad \text{für: } \nu = 0, 1, 2, \dots, n,$$

so ergibt sich aus Gl. (14), daß:

(24) 
$$\begin{cases} \sum_{0}^{n} u_{\mu}^{(0)} - S^{(0)} \\ \sum_{0}^{n} u_{\mu}^{(r)} - S^{(r)} - S^{(r-1)} \quad (r-1, 2, \dots, n), \end{cases}$$

d. h. fallen die Grenzwerte  $\lim_{\mu\to\infty} S_{\mu}^{(\nu)}$  für  $\nu=0,\,1,\,2,\,\cdots,\,n$  endlich aus, so bildet die 1<sup>th</sup>, 2<sup>th</sup>,  $\cdots$ ,  $(n+1)^{th}$  Zeile des Schemas (1) je eine konvergente Reihe.

Umgekehrt hat man stets:

(25) 
$$S_{m}^{(v)} - \sum_{0}^{m} u_{\mu}^{(0)} + \sum_{0}^{m} u_{\mu}^{(1)} + \cdots + \sum_{0}^{m} u_{\mu}^{(v)} \quad (v = 0, 1, 2, \cdots)$$

und daher:

(26) 
$$\lim_{\mu \to \infty} S_{\mu}^{(\nu)} - \sum_{n}^{\infty} u_{\mu}^{(0)} + \sum_{n}^{\infty} u_{\mu}^{(1)} + \cdots + \sum_{n}^{\infty} u_{\mu}^{(\nu)} \quad (\nu = 0, 1, 2, \dots, n),$$

so hald die rechts auftretenden Reihen, d. h. die 1 te,  $2^{te}$ ,  $\cdots$ ,  $(n+1)^{te}$  Zeile, konvergieren.

Dieses Resultat läßt sich folgendermaßen aussprechen.

Die Existens end licher Grenswerte  $\lim_{\mu \to \infty} S_{\mu}^{(r)}$  für  $v = 0, 1, 2, \cdots$  ist völlig gleichwertig mit der Konvergens aller einselnen Zeilen.

Die analoge Beziehung besteht dann offenbar zwischen der Existenz endlicher Grenzwerte  $\lim_{r\to\infty} S_{\mu}^{(r)}$  für  $\mu=0,\,1,\,2,\cdots$  und der Konvergens aller einzelnen Kolonnen.

5 Mit Benützung dieses Ergebnisses liefern die m § 43 entwickelten Beziehungen zwischen Grenzwerten von der Form:

$$\lim_{\mu, \nu \to \infty} a^{(\nu)} \quad \text{und} \quad \left\{ \begin{array}{ll} \lim_{\mu \to \infty} a^{(\nu)}_{\mu}, & \lim_{\nu \to \infty} \left( \lim_{\mu \to \infty} a^{(\nu)}_{\mu} \right) \\ \lim_{\mu \to \infty} a^{(\nu)}_{\mu}, & \lim_{\mu \to \infty} \left( \lim_{\mu \to \infty} a^{(\nu)}_{\mu} \right), \end{array} \right.$$

wenn man  $a_{\mu}^{(r)}$  durch  $S_{\mu}^{(r)}$  ersetzt, die folgenden Sätze:

(I) Eine Doppelreihe kann konvergieren, ohne daβ eine einsige Zeile oder Kolonne eine konvergente Reihe bildet. Dabei kann aber immer nur eine endliche Ansahl von Zeilen bsw. Kolonnen eigentlich divergieren oder ein unendliches Grensintervall besitzen; und es muβ das Grensintervall aller Zeilen und Kolonnen von einer bestimmten an unter eine beliebig kleine positive Zahl herabsinken.

Aus § 48, Satz (IIb), S. 290 folgt zunächst nur soviel, daß die Existenz eines endlichen  $\lim_{\mu,\nu\to\infty} S_{\mu}^{(\nu)}$  keineswegs diejenige von  $\lim_{\mu\to\infty} S_{\mu}^{(\nu)}$  bzw.  $\lim_{\mu\to\infty} S_{\mu}^{(\nu)}$  für irgendeinen endlichen Wert von  $\nu$  bzw.  $\mu$  nach sich zieht (s S. 290, Fußn. 1), Daß dann überdies auch keine einsige Zeile bzw. Kolonne zu konvergieren braucht, läßt sich durch Beispiele leicht belegen (s. weiter unten). Andererseits bestehen aber, wenn  $\lim_{\mu,\nu\to\infty} S_{\mu}^{(\nu)}$  existart, die Beziehungen (S. 284, Gl. (1a)):

(27) 
$$\lim_{\mu, \gamma \to \infty} S_{\mu}^{(\gamma)} \begin{cases} = \lim_{\gamma \to \infty} \left( \lim_{\mu \to \infty} S_{\mu}^{(\gamma)} \right) - \lim_{\gamma \to \infty} \left( \lim_{\mu \to \infty} S_{\mu}^{(\gamma)} \right) \\ - \lim_{\mu \to \infty} \left( \lim_{\gamma \to \infty} S_{\mu}^{(\gamma)} \right) - \lim_{\mu \to \infty} \left( \lim_{\gamma \to \infty} S_{\mu}^{(\gamma)} \right), \end{cases}$$

woraus mit Benützung der Beziehungen (14) die Richtigkeit der übrigen Behauptungen hervorgeht.

Ein Beispiel einer Doppelreihe, bei welcher sicher keine einsige Zeile und Kolonne konvergiert, wurde bereits am Schlusse von Nr 3 gegeben: bei der dort angeführten Reihe besitzen ja nicht einmal die Glieder der einzelnen Zeilen und Kolonnen den Grenzwert Null. Im übrigen war (Gl. (19)):

$$S_{\mu}^{(\nu)} = \frac{(-1)^{\mu+\nu}}{2(a+1)} \left(\frac{1}{a^{\mu}} + \frac{1}{a^{\nu}}\right),$$

und hieraus ergibt sich:

$$(28) \qquad \begin{cases} S_{\mu}^{(0)} = \frac{(-1)^{\mu}}{2(a+1)} \left(\frac{1}{a^{\mu}} + 1\right) \\ S_{\mu}^{(\nu)} - S_{\mu}^{(\nu-1)} = \frac{(-1)^{\mu+\nu}}{2(a+1)} \left(\frac{2}{a^{\mu}} + \frac{a+1}{a^{\nu}}\right) \quad (\nu \ge 1), \end{cases}$$

sodaß also die 1<sup>to</sup> Zeile in den Grenzen  $\pm \frac{1}{2(s+1)}$ , die  $(\nu+1)^{to}$  (wo  $\nu \ge 1$ ) in den Grenzen  $\pm \frac{1}{2a^2}$  ossilliert: man erkennt ohne weiteres, daß dieses Grensmtervall für hinlänglich große Werte von  $\nu$  in der Tat beliebig klein wird. — In analoger Weise verhalten sich die Kolonnen der fraglichen Reihe.

Will man ferner konvergente Doppelreihen herstellen, bei denen eine endliche Anzahl von Zeilen (Kolonnen) eigentlich divergiert oder ein unendliches Grenzintervall besitzt, so braucht man nur (analog wie in Fußnote 1, S. 453 angegeben) in urgendeiner konvergenten Doppelreihe eine beilebige Anzahl von Zeilen (Kolonnen) durch die Glieder irgendwelcher eigentlich divergenter oder ein unendliches Grensintervall besitzender Reihen, ebensoviele andere Zeilen (Kolonnen) durch die nämlichen Glieder mit entgegengesetztem Vorzeichen zu ersetzen.

(II) Ist außer der Doppelreihe:  $\sum_{0}^{\infty} l_{\nu} \cdot u_{\mu}^{(\nu)} = S$  jede einselne Zeile  $\sum_{0}^{\infty} u_{\mu}^{(\nu)}$   $(\nu = 0, 1, 2, \cdots)$  oder jede einselne Kolonne  $\sum_{0}^{\infty} u_{\mu}^{(\nu)}$   $(\mu = 0, 1, 2, \cdots)$  konvergent, so konvergiert auch die Reihe der Zeilensummen bsie. diejenige der Kolonnensummen gegen die Summe S, d h, man hat

(29) 
$$\sum_{n=1}^{\infty} \sum_{n=1}^{\infty} u_{n}^{(n)} - S, \text{ bzw. } \sum_{n=1}^{\infty} \sum_{n=1}^{\infty} u_{n}^{(n)} - S$$

Denn nach § 43, S 285, Gl. (1b) hat die Annahme:  $\lim_{\mu, \gamma \to \infty} S_{\mu}^{(r)} - S$  und die vorausgesetzte Existenz endlicher Grenzwerte  $\lim_{\mu \to \infty} S_{\mu}^{(r)} \ (\nu = 0, 1, 2, \cdots)$  bzw.  $\lim_{\mu \to \infty} S_{\mu}^{(r)} \ (\mu = 0, 1, 2, \cdots)$  stets zur Folge, daß:

(30) 
$$\lim_{n\to\infty} \left(\lim_{n\to\infty} S_{\mu}^{(r)}\right) = S, \quad \text{bzw. } \lim_{n\to\infty} \left(\lim_{n\to\infty} S_{\mu}^{(r)}\right) = S.$$

Man kann den Inhalt dieses Satzes auch folgendermaßen aussprechen:

(II a) Eine konvergente<sup>1</sup>) Doppelreihe mit konvergenten Zeilen bzw. Kolonnen läßt sich durch die iterierte Reihe der Zeilen- bzw Kolonnenreihen ersetzen. Ihre Summation kunn also auf zwei zukzeszwe auszuführende einfache Reihensummationen zurückgeführt werden, in Zeichen:

(31) 
$$\sum_{0}^{\infty} \mu_{\nu} u_{\mu}^{(\nu)} = \sum_{0}^{\infty} \sum_{0}^{\infty} \mu_{\mu}^{(\nu)} \quad \text{bzw} \quad \sum_{0}^{\infty} \mu_{\nu} u_{\mu}^{(\nu)} = \sum_{0}^{\infty} \mu_{\nu} \sum_{0}^{\infty} u_{\mu}^{(\nu)}.$$

Der Satz (II) bleibt mutatis mutandis offenbar richtig, wenn  $+\infty$  oder  $-\infty$  an die Stelle der endlichen Zahl S tritt, da die entsprechend modifizierte Gleichung (30) auch in diesem Falle Gültigkeit behält (siehe wieder S 285, Gl. (1b)). Man findet also:

(III) Ist eine Doppelreihe mit konvergenten Zerlen bzw. Kolonnen ergentlich dwergent, so gilt das gleiche von der Reihe der Zerlen- bzw. Kolonnensummen.

Mit Berücksichtigung dieses Satzes und des weiteren Umstandes, daß nach § 43, Nr. 2 (S. 285) die *Existens* der Beziehung:

$$\lim_{\nu \to \infty} \left( \lim_{\mu \to \infty} S_{\mu}^{(\nu)} \right) = \lim_{\mu \to \infty} \left( \lim_{\nu \to \infty} S_{\mu}^{(\nu)} \right)$$

noch keineswegs die von  $\lim_{\mu,\tau\to\infty}S_{\mu}^{(\tau)}$ nach sich zieht, die *Nichtexistens* jener

Beziehung bei gleichzeitiger Existenz der inneren Limites (insbesondere auch dann, wenn die beiden Seiten jener Beziehung zwar bestimmte, aber voneinander verschiedene Zahlen vorstellen) dagegen das Vorhandensein von lim $S_{\mu}^{(r)}$  definitiv ausschließt, ergibt sich sodann:

(IV) Auch wenn alle Zerlen und Kolonnen des Schemas (1) konvergente Reihen bilden und wenn die Reihe der Zeilensummen und diesenige der Kolonnensummen gegen die nämliche Summe S

Die Konvergens der Doppelreihe muß a priori sestatehen und darf nicht etwa ohne weiteres aus der etwaigen Konvergens der betreffenden sterierten Reihen geschlossen werden vgl Satz (IV)

konvergrert, so kann die betreffende Doppelreihe nichtsdestoweniger devergieren: sie dwergert dann nach Sats (III) allemal unergentlich. Diese Dwergens muß eintreten, wenn die Reihe der Zeilensummen und diejenige der Kolonnensummen gegen verschiedene Werte konvergieren oder wenn nur eine dieser beiden Reihen konvergiert.

Um Beispiele derartiger divergenter Doppelreihen zu gewinnen, hat man lediglich für  $S_{\mu}^{(r)}$  einen passend gewählten jener Ausdrücke  $a_{\mu}^{(r)}$  zu setzen, wie sie in § 42, 43 näher untersucht wurden, und sodann die Reihenglieder  $u_{\mu}^{(r)}$  mit Hilfe der Gleichungen (16) entsprechend darzustellen. Setzt man z. B.\(^1):

(32) 
$$S_{\mu}^{(\nu)} = \frac{1}{1 + (\mu - \nu)^2}, \quad \frac{\mu \nu}{1 + \mu^2 + \nu^2}, \quad (-1)^{\mu} \frac{\mu^2 \nu^2}{1 + \mu^2 + \nu^4}$$
$$(\mu = 0, 1, 2, \dots, \nu = 0, 1, 2, \dots),$$

so hat man:

(38) 
$$\begin{cases} \lim_{\mu \to \infty} S_{\mu}^{(\nu)} - \lim_{\nu \to \infty} S_{\mu}^{(\nu)} = 0 & \text{für jedes einzelne } \nu \text{ bzw. } \mu, \\ \text{also auch: } \lim_{\nu \to \infty} \lim_{\mu \to \infty} S_{\mu}^{(\nu)} - \lim_{\nu \to \infty} \lim_{\nu \to \infty} S_{\mu}^{(\nu)} = 0, \end{cases}$$

während ein endlicher oder bestimmt-unendlicher  $\lim_{\mu, \, \nu \to \infty} S_{\mu}^{(\nu)}$  nicht existiert. Es konvergiert dann also jede Zeile und jede Kolonne, desgleichen die Reihe aller Zeilensummen und diejenige aller Kolonnensummen gegen die Summe 0, während die betreffende Doppelreihe ossilliert.

Nimmt man ferner für  $S_{\mu}^{(r)}$  einen der folgenden Ausdrücke (§ 43, Nr. 2, S. 265):

(84) 
$$S_{\mu}^{(i)} = \frac{\mu+1}{\mu+\nu+1}, \quad 2^{-\frac{\nu+1}{\mu+1}},$$

so wird:

(35) 
$$\lim_{\nu \to \infty} \left( \lim_{\mu \to \infty} S_{\mu}^{(\nu)} \right) = 1, \quad \lim_{\mu \to \infty} \left( \lim_{\nu \to \infty} S_{\mu}^{(\nu)} \right) = 0,$$

sodaß also die Reihe der Zeilensummen gegen die Summe 1, diejenige der Kolonnensummen gegen die Summe 0 konvergiert (während die betreffende Doppelreihe dann eo inso oszilhert). Eine verhältnismäßig ein-

<sup>1)</sup> Das erste dieser Beispiele geht aus § 48, Beispiel 8), S. 276 herror, wenn man setzt:  $S_{\mu}^{(r)} = 1 - a_{\mu}^{(r)}$ . Das zweite findet sich als Beispiel 4) auf S. 277, das dritte § 48, Nr 2, S. 285 (beide mit der unerheblichen Modifikation, daß hier der Summand 1 im Nenner hinzugefügt wurde, damit die betreffenden Ausdrücke auch noch für  $\mu = r = 0$  einen Sinn behalten).

fache Form der Reihengheder  $u_{\mu}^{(r)}$  liefert noch der folgende, im übrigen ganz analog wie die obigen sich verhaltende Ausdruck:

(36) 
$$S_{\mu}^{(\nu)} = \left(\frac{\mu+1}{\mu+2}\right)^{\nu+1},$$

nämlich:

$$u_0^{(0)} = \frac{1}{2}$$
, im übrigen:  $u_{\mu}^{(\nu)} = \frac{1}{\mu+1} \cdot \left(\frac{\mu}{\mu+1}\right)^{\nu} - \frac{1}{\mu+2} \cdot \left(\frac{\mu+1}{\mu+2}\right)^{\nu}$ .

- 6. Genügen die Glieder  $u_{\mu}^{(r)}$  durchweg der Bedingung,  $\geq 0$  zu sein, so bilden die  $S_{\mu}^{(r)}$  allemal eine monotone (niemals abnehmende) Folge positiver Zahlen. Daraus ergeben sich aber mit Rücksicht auf § 40, Nr. 3 (S. 257) und § 43, Nr. 1 (S. 285, Gl. (1b)) die folgenden Sätze:
  - (V) Ist  $u_{\mu}^{(v)} \geq 0$  und bleibt  $S_{\mu}^{(v)}$  unter einer endlichen Zahl g, so konvergiert die Doppelreihe der  $u_{\mu}^{(v)}$  gegen eine bestimmte Summe S. Zugleich konvergiert jede Zeile und jede Kolonne, und die Reihe der Zeilen- und diegenige der Kolonnensummen konvergiert gleichfalls gegen die Summe S.
    - (VI) Ist  $u_{\mu}^{(r)} \geq 0$ , so sucht jede der drei Gleichungen:

(37) 
$$\sum_{0}^{\infty} u_{\mu}^{(r)} - S, \quad \sum_{0}^{\infty} \sum_{0}^{\infty} u_{\mu}^{(r)} - S, \quad \sum_{0}^{\infty} \sum_{0}^{\infty} u_{\mu}^{(r)} - S$$

die beiden anderen nach sich. Dies gilt auch noch, wenn + 00 an die Stelle der bestimmten positiven Zahl S tritt.

Die Sätze (V) und (VI) bleiben offenbar auch gültig, wenn unter den Gliedern  $u_{\mu}^{(r)}$  negative Zahlen in endlicher Anzahl vorkommen; ebenso, wenn durchweg oder nach Ausschluß einer endlichen Anzahl  $u_{\mu}^{(r)} \leq 0$ . (Dabei muß natürlich die Voraussetzung von (V) lauten:  $\left|S_{\mu}^{(r)}\right| < g$ )

## § 63. Beziehungen zwischen einer Doppelreihe und der aus den Diagonalsummen gebildeten einfachen Reihe.

1. Transformiert man das sweifach-unendliche Schema:

(1) 
$$\begin{cases} u_0^{(0)} + u_1^{(0)} + \cdots + u_n^{(0)} + \cdots \\ + u_0^{(1)} + u_1^{(1)} + \cdots + u_n^{(1)} + \cdots \\ + \ddots & \ddots & \ddots & \ddots \\ + u_0^{(r)} + u_1^{(r)} + \cdots + u_n^{(r)} + \cdots \\ + \ddots & \ddots & \ddots & \ddots \end{cases}$$

in eine einfach-unendliche Reihe, indem man die Glieder  $u_{\mu}^{(v)}$  nach "Dragonalen" ordnet, dh. indem man bildet:

(2) 
$$\sum_{0}^{\infty} w_{r}, \quad \text{wo} \quad w_{r} = u_{0}^{(r)} + u_{1}^{(r-1)} + \cdots + u_{r-1}^{(1)} + u_{r}^{(0)},$$

so besteht zwischen der *Doppelreihe* der  $u_{\mu}^{(v)}$  und der *emfach-unendlichen* Reihe  $\sum_{\mu}^{\infty} w_{\mu}$  eine vollkommene Übereinstimmung, sobald  $u_{\mu}^{(v)} \geq 0$  ist.

Wie nämlich ein Blick auf das Schema:

(3) 
$$\begin{cases} u_n^{(0)} + \dots + u_n^{(0)} + \dots + u_{2n}^{(0)} \\ + \dots & \dots \\ + u_0^{(n)} + \dots + u_n^{(n)} \\ + \dots & \dots \\ + u_n^{(2n)} \end{cases}$$

unmittelbar zeigt, gilt alsdann die doppelte Ungleichung:

(4) 
$$\sum_{n=1}^{\infty} w_{\nu} \leq S_{n}^{(n)} \leq \sum_{n=1}^{3n} w_{\nu}.$$

Wenn nun die *Doppelreihe* gegen die Summe S konvergiert, so hat man speziell  $\lim_{n \to \infty} S_n^{(n)} = S$  und daher nach Ungl. (4):

$$(5) \sum_{n=1}^{n} w_{r} \leq S.$$

Daraus folgt zunächst, wegen  $w_{,} \ge 0$ , die Konvergens der Reihe  $\sum_{0}^{\infty} w_{,}$  und sodann aus (4) für  $n \to \infty$ :

(6) 
$$\sum_{i=1}^{\infty} w_{i} = S.$$

Umgekehrt: Wenn  $\sum_{0}^{\infty} w_{-}$  gegen die Summe S konvergiert, so folgt

zunächst unmittelbar aus Ungl (4), daß:

$$\lim_{n \to \infty} S_n^{(n)} = S.$$

Alsdann muß aber wegen der *Monotonie* der Zahlenfolge  $S_{\mu}^{(r)}$  auch allgemein:

(8) 
$$\lim_{\mu, \nu \to \infty} S_{\mu}^{(\nu)} = S$$
 sein (§ 40, S 259, Zusatz)

Es ergibt sich hieraus schließlich noch, daß die Doppelreihe der  $u_{\mu}^{(r)}$  und die Reihe  $\sum_{i=0}^{\infty} w_{r}$  auch allemal gleichseitig divergieren (nämlich nach  $+\infty$ ), wenn eine der beiden Reihen divergiert.

Faßt man dieses Resultat mit dem Satze (VI) des vorigen Paragraphen zusammen, so ergibt sich an dessen Stelle der folgende noch etwas allgemeinere Satz:

Ist  $u_{ij}^{(v)} \ge 0$ , so sight jede der vier Gleichungen!):

$$(9) \ \sum_{0}^{\infty} u_{,} v \ u_{\mu}^{(v)} = S, \ \sum_{0}^{\infty} \sum_{0}^{\infty} u_{\mu}^{(v)} = S, \ \sum_{0}^{\infty} u_{\mu}^{(v)} = S, \ \sum_{0}^{\infty} u_{\mu}^{(v)} = S, \ \sum_{0}^{\infty} w_{v} - S$$

dre drer anderen nach sich, gleichgültig, ob S eine bestimmte Zahl vorstellt oder unendlich groß ist.

2. Um die Beziehung zwischen einer beliebigen Doppelreihe  $\sum_{0}^{\mu_{i}\nu}u_{\mu}^{(r)}$  und der Reihe  $\sum_{0}^{\infty}w_{r}$  festzustellen, schicken wir den folgenden Hilfssatz voraus, welcher eine Verallgemeinerung eines früher mitgeteilten Cauchyschen Satzes über den Grenzwert eines arithmetischen Mittels (§ 45, Nr. 1, S. 305) bildet:

Bleiben die Zahlen  $a_{\mu}^{(r)}$   $\begin{pmatrix} \mu=0,1,2,\cdots\\ \nu=0,1,2,\cdot \end{pmatrix}$  numerisch unter einer endlichen Zahl g und ist:

$$\lim_{\mu, y \to \infty} a_{\mu}^{(y)} = a$$

(wo a eine bestimmte Zahl ınkl. 0 vorstellt), so wird auch:

(11) 
$$\lim_{n\to\infty} \frac{a_0^{(n)}+a_1^{(n-1)}+\cdots+a_{n-1}^{(1)}+a_n^{(0)}}{n+1} \equiv \lim_{n\to\infty} \frac{1}{n+1} \cdot \sum_{n=0}^{n} a_{\mu}^{(n-\mu)} = a.$$

Beweis. Man hat zunächst identisch:

(12) 
$$\sum_{\mu}^{n} a_{\mu}^{(n-\mu)} - (n+1) \cdot a = \sum_{\mu}^{n} \left( a_{\mu}^{(n-\mu)} - a \right).$$

Da nach Voraussetzung:  $\lim_{\mu_1 \to \infty} a_{\mu}^{(v)} = a$ , so muß sich nach Annahme einer

Der auf die drei letzten Gleichungen bezügliche Teil des Satzes ergab sich sehon bei früherer Gelegenheit. § 46, Nr. 4 (S 317, Gl. (23)).

beliebig kleinen positiven Zahl s eine Zahl m so fixieren lassen,

(13) 
$$\left|a_{\mu}^{(\nu)} - a\right| \leq \varepsilon \quad \text{für: } \mu \geq m, \ \nu \geq m$$

Nummt man nun in Gl. (12) n > 2m (also: n - m > m) an und s jene Gleichung folgendermaßen.

(14) 
$$\sum_{0}^{n} a^{(n-\mu)} - (n+1)a$$

$$= \sum_{0}^{m} \left( a_{\mu}^{(n-\mu)} - a \right) + \sum_{0}^{n-m} \left( a_{\mu}^{(n-\mu)} - a \right) + \sum_{0}^{n} \left( a_{\mu}^{(n-\mu)} - a \right)$$

so wird in der sweiten Summe auf der rechten Seite durchweg:

$$\left|a_{\mu}^{(n-\mu)}-a\right|\leq \varepsilon,$$

in der ersten und dritten zum mindesten:

$$|a_{\mu}^{(n-\mu)}-a| \le |a_{\mu}^{(n-\mu)}| + |a| < g + |a|,$$

und daher:

(15) 
$$\left| \sum_{0}^{n} a_{\mu}^{(n-\mu)} - (n+1)a \right| < (2m+1) \quad (g+|a|) + (n-2m)$$
 oder:

$$(16) \ \left| \frac{1}{n+1} \cdot \sum_{a}^{n} \mu \ a_{\mu}^{(n-\mu)} - a \right| < \frac{2m+1}{n+1} \cdot (g + |a|) + \left( 1 - \frac{2m+1}{n+1} \right)$$

Läßt man jetzt n ins Unendliche wachsen, so wird:

(17) 
$$\lim_{n\to\infty}\left|\frac{1}{n+1}\cdot\sum_{n}^{n}a_{\mu}^{(n-\mu)}-a\right|\leq\varepsilon,$$

also schließlich, da s jede beliebig kleine Zahl bedeuten kann:

(18) 
$$\lim_{n\to\infty} \frac{1}{n+1} \sum_{n=0}^{n} a_{\mu}^{(n-\mu)} = a, \quad q. \text{ e. d.}$$

Nunmehr können wir den folgenden Satz beweisen:
 Besitst die konvergente Doppelreihe:

$$\sum_{\mu,\nu}^{\infty} u_{\mu}^{(\nu)} = S$$

dre Eigenschaft, daβ jede einselne Zeile und Kolonne konv

oder innerhalb endlicher Grensen ossilliert, so kann die Reihe

\_\_\_\_\_ w, nur konvergieren oder ossillieren 1) und swar ist im
Falle der Konvergens stets auch.

$$\sum_{r=1}^{\infty} w_{r} = S$$

Beweis Wir zeigen zunächst, daß infolge der bezüglich der ein zelnen Zeilen und Kolonnen gemachten Voraussetzung  $\left|S_{\mu}^{(\nu)}\right|$  für alle möglichen  $\mu$ ,  $\nu$  unter einer festen Zahl g bleiben muß (was ja aus der bloßen Existenz eines endlichen  $\lim_{\mu,\nu\to\infty}S_{\mu}^{(\nu)}$  noch keineswegs folgen würde).

Wegen der Konvergens der Doppelreihe gegen die Summe S lassen sich jeder positiven Zahl s zwei Zahlen m, n zuordnen, sodaß:

(19) 
$$\left|S_{\mu}^{(\nu)} - S\right| < \varepsilon \text{ für: } \mu \geq m, \nu \geq n.$$
also:  $S - \varepsilon < S_{\nu}^{(\nu)} < S + \varepsilon.$ 

und somit:

(20) 
$$|S_{\nu}^{(\nu)}| < |S| + \varepsilon \quad \text{für: } \mu \ge m, \ \nu \ge n$$

Betrachtet man jetzt die ersten n Zeilen der Doppelreihe, so bleibt nach Voraussetzung die Summe jeder einselnen, wieriele Glieder man auch summieren mag, numerisch unter einer endlichen Grense. Dasselbe gilt also auch für diejenigen Summen, welche entstehen, wenn man die entsprechenden Glieder der ersten 2, 3, · · , n Zeilen addiert, sodaß man setzen kann:

(21) 
$$\left|S_{\mu}^{(r)}\right| < g'$$
 für:  $\mu = 0, 1, 2, \cdots$  in inf.,  $\nu < n$ ,

wo g' eine bestimmte positive Zahl bedeutet.

Analog ergibt sich durch Betrachtung der ersten m Kolonnen:

(22) 
$$|S_{\nu}^{(v)}| < g''$$
 für:  $\mu < m, \nu = 0, 1, 2, \cdot$ , in inf

Bedeutet jetzt g eine Zahl, die von keiner der drei Zahlen  $|S|+\varepsilon$ , g', g'' überstiegen wird, so bestehen alle drei Bedingungen (20), (21), (22) gleichseitg, sobald man jene drei Zahlen durch g ersetzt, d h. es ergibt sich sohließlich:

(23) 
$$\left|S_{\mu}^{(v)}\right| < g \text{ für: } \begin{cases} \mu = 0, 1, 2, \cdots \text{ in inf} \\ v = 0, 1, 2, \cdots \text{ in inf.} \end{cases}$$

Sie kann also niemals eigentlich divergieren, wohl aber ein unendliches Grensintervall besitzen (s. das Beispiel in Nr. 4)

Nun werde gesetzt:

$$(24) w_0 + w_1 + \cdots + w_n = W_n,$$

so hat man für  $\nu \geq 1$ :

$$\begin{array}{lll} \overline{W_r} = & u_0^{(0)} + u_1^{(0)} + \cdots + u_{r-1}^{(0)} + u_{r-1}^{(0)} + u_{r}^{(0)} = & S_r^{(0)} \\ & + u_0^{(1)} + u_1^{(1)} + \cdots + u_{r-1}^{(0)} + u_{r}^{(1)} & + \left(S_{r-1}^{(1)} - S_{r-1}^{(0)}\right) \\ & + u_0^{(0)} + u_1^{(1)} + \cdots + u_{r-2}^{(0)} & + \left(S_{r-2}^{(0)} - S_{r-2}^{(0)}\right) \\ & + \cdots & + \cdots \\ & + u_0^{(0)} & + \left(S_r^{(0)} - S_r^{(r-1)}\right) \end{array}$$

oder, anders geordnet:

(25) 
$$W_r = S_r^{(0)} + S_{r-1}^{(1)} + \dots + S_1^{(r-1)} + S_0^{(r)} - (S_{r-1}^{(0)} + S_{r-2}^{(1)} + \dots + S_0^{(r-1)}).$$

Substituiert man hier der Reihe nach  $\nu = 1, 2, 3, \dots, n$ , so ergibt sich:

und wenn man diese n Gleichungen zu der folgenden addiert:

$$W_0 = S_0^{(0)}$$

so resultiert, nach Hinzuftigung des Faktors  $\frac{1}{n+1}$ :

(26) 
$$\frac{1}{n+1} \cdot \sum_{r=1}^{n} W_{r} - \frac{1}{n+1} \left( S_{n}^{(0)} + S_{n-1}^{(1)} + \cdots + S_{0}^{(n)} \right).$$

Hieraus folgt aber für  $n \to \infty$ , mit Berücksichtigung der Voraussetzung:  $\lim_{\mu} S_{\mu}^{(r)} = S$  und des unmittelbar zuvor bewiesenen Hilfssatzes, daß:

(27) 
$$\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n+1}\cdot\sum_{r}^{n}W_{r}=S$$

Wenn nun  $\sum w_{\nu}$  konvergiert und etwa:

(28) 
$$\sum_{n=1}^{\infty} w_{n} = \lim_{n \to \infty} W_{n} = W$$

ist, so wird andererseits nach dem oben zitierten Cauchyschen Satze vom Grenzwerte eines arithmetischen Mittels auch:

(29) 
$$\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n+1}\cdot\sum_{0}^{n}W_{*}-W,$$

sodaß sich aus der Verbindung der Gleichungen (27) —(29) schließlich ergibt:

$$(30) \sum_{n=1}^{\infty} w_r - S.$$

Wäre hingegen  $\sum_{0}^{\infty} w_{\star}$  eigentlich dwergent, also  $\lim_{v \to \infty} W_{\star} = +\infty$  bzw.  $= -\infty$ , so müßte ebenfalls nach jenem Cauchyschen Satze:

$$\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n+1}\cdot\sum_{n=1}^{n}W_{n}=+\infty \quad \text{bzw} \quad --\infty$$

sein, was der Gleichung (27) widerspräche Daraus folgt mit Notwendig-

keit, daß die Reihe  $\sum_{0}^{r} w_{r}$ , falls sie nicht konvergiert, jedenfalls nur ossillieren kann

4. Um au einigen einfachen Beispielen zu zeigen, daß die beiden im vorigen Satze angedeuteten Möglichkeiten (nämlich außer der Konvergenz der Diagonalenreihe  $\sum w$ , auch deren Ossillieren) auch wirklich eintreten können, werde gesetzt:

(31) 
$$u_{\mu}^{(\nu)} = v_{\mu+\nu} - v_{\mu+\nu+1},$$

wobei  $\sum_{i=1}^{\infty} v_i$  als (bedingt oder unbedingt) konvergent angenommen wird.

Die so definierte Doppelreihe wird durch das Schema dargestellt:

$$(32) \begin{cases} (v_{0} - v_{1}) + (v_{1} - v_{2}) + (v_{2} - v_{3}) + \dots + (v_{\mu} - v_{\mu+1}) + \dots \\ + (v_{1} - v_{2}) + (v_{2} - v_{3}) + (v_{3} - v_{4}) + \dots + (v_{\mu+1} - v_{\mu+2}) + \dots \\ + (v_{3} - v_{3}) + (v_{5} - v_{4}) + (v_{4} - v_{5}) + \dots + (v_{\mu+2} - v_{\mu+3}) + \dots \\ + \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ + (v_{\nu} - v_{\nu+1}) + (v_{\nu+1} - v_{\nu+2}) + (v_{\nu+2} - v_{\nu+3}) + \dots + (v_{\mu+\nu} - v_{\mu+\nu+1}) + \dots \end{cases}$$

und konvergiert offenbar gegen die Summe:  $\sum_{i=1}^{\infty} v_i$ . Denn man hat:

(38) 
$$S_{m}^{(n)} - \sum_{i=1}^{n} v_{i} - \sum_{i=1}^{m+n+1} v_{i} - \sum_{i=1}^{m} v_{i} - \sum_{i=1}^{m+n+1} v_{i}$$

Die einzelnen Zeilen und Kolonnen sind gleichfalls konvergent und ihre Summen besitzen der Reihe nach die Werte  $v_0,\,v_1,\,v_2,\,\cdots$ 

Andererseits ergibt sich, wie das Schema (32) zeigt:

(34) 
$$w_{\nu} = (\nu + 1) (v_{\nu} - v_{\nu+1})$$

und daher:

$$\sum_{0}^{n-1} w_{r} = (v_{0} - v_{1}) + 2(v_{1} - v_{2}) + 3(v_{2} - v_{3}) + \cdot + n(v_{n-1} - v_{n})$$

$$(35) \qquad = \sum_{0}^{n-1} v_{r} - n \cdot v_{n}$$

Diese Gleichung lehrt, daß  $\sum_{0}^{\infty} w$ , dann und nur dann konvergiert, wenn  $\lim_{n\to\infty} n$   $v_n$  eine bestimmte Zahl ist Letzteres ist aber wegen der vorausgesetzten Konvergenz von  $\sum_{0}^{\infty} v_r$  nur in der Weise möglich, daß:

$$\lim_{n \to \infty} n \cdot v_n = 0$$

Denn eine Beziehung von der Form.  $\lim_{n\to\infty} n \cdot v_n = a$  wo |a| > 0, würde ja allemal die *Dwe iens* der Reihe  $\sum_{n=0}^{\infty} v_n$  zur Folge haben.

Hiernach ergibt sich also, daß in der Tat (Gl. (35) und (36)):

(37) 
$$\sum_{n=0}^{\infty} w_{\nu} = \sum_{n=0}^{\infty} v_{\nu} \quad d \quad h. \quad = \sum_{n=0}^{\infty} \mu_{\nu} \cdot (v_{\mu+\nu} - v_{\mu+\nu+1})$$

wird, wenn  $\sum_{0}^{\infty} v_{\tau}$  überhaupt konvergiert. Und man hat, um Beispiele dieser Art zu gewinnen,  $v_{\tau}$  lediglich so zu wählen, daß  $\sum_{0}^{\infty} v_{\tau}$  konvergiert und die Bedingung (36) befriedigt wird  $\left(z, B \mid v_{\tau} = \frac{1}{(\nu+1)^3}, \frac{(-1)^{\nu}}{(\nu+2)\lg(\nu+2)}\right)$ 

Da ferner — wegen der Konvergenz von  $\sum_{0}^{\infty} v_{s}$  —  $\lim_{n \to \infty} n \cdot v_{n}$  auch  $mcht = +\infty$  bzw. =  $-\infty$  sein kann, so erkennt man zunächst aus Gl (35), daß  $\sum_{0}^{\infty} w_{s}$  in keinem Falle eigentlich divergieren kann

Schließlich bleibt noch die eine Möglichkeit offen, daß  $\lim_{n\to\infty} n \cdot v_n$  und  $\overline{\lim_{n\to\infty}} n \cdot v_n$  verschieden ausfallen. In diesem Falle ossilliert die Reihe  $\sum_{n\to\infty}^{\infty} w_n$ , wie Gl. (35) zeigt, in den Grenzen:

(38) 
$$\sum_{r=1}^{\infty} v_r - \lim_{n \to \infty} n \ v_n \ \text{und:} \ \sum_{r=1}^{\infty} v_r - \overline{\lim}_{n \to \infty} n \ v_n.$$

(Beispiele. Man setze:

$$v_r = \frac{(-1)^r}{r+1}$$
, also:  $u_{\mu}^{(r)} = (-1)^{\mu+r} \left( \frac{1}{\mu+r+1} + \frac{1}{\mu+r+2} \right)$ .

Alsdann wird:

$$\underline{\lim}_{n\to\infty} n \cdot v_n = -1, \quad \overline{\lim}_{n\to\infty} n \quad v_n = +1$$

$$\sum_{0}^{\infty} v_{r} = \sum_{0}^{\infty} (-1)^{r} \cdot \frac{1}{r+1} = \lg 2$$

und es ergeben sich somit:

$$lg 2-1$$
 und  $lg 2+1$ 

als die Ossillationsgrensen der Reihe  $\sum_{i=1}^{n} w_{i}$ ,

Setzt man dagegen:

$$v_{r} = \frac{(-1)^{r}}{\sqrt{r+1}}, \quad \text{also:} \quad u_{\mu}^{(r)} = (-1)^{\mu+r} \Big( \frac{1}{\sqrt{\mu+r+1}} + \frac{1}{\sqrt{\mu+r+2}} \Big),$$

so wird:

$$\underline{\lim_{n\to\infty}}\,\mathbf{n}\cdot\mathbf{v}_n=-\infty,\quad \overline{\lim_{n\to\infty}}\,\mathbf{n}\cdot\mathbf{v}_n=+\infty,$$

sodaß also die Reihe  $\sum_{n=0}^{\infty} w_n$  hier in den Grenzen  $-\infty$  und  $+\infty$  oszilliert.)

5. Es verdient ausdrücklich hervorgehoben zu werden, daß die bei der Formulierung des vorigen Satzes gemachte Einschränkung, wonach die Zeilen- und Kolonnenreihen entweder konvergieren oder endliche Ossillationsgrensen besitzen sollten, nicht etwa lediglich der Beweistührung suliebe eingeführt wurde: dieselbe bildet vielmehr eine wesentliche Voraussetzung in dem Sinne, daß der Satz hinfällig werden kann, wenn jene Bedingung nicht erfüllt ist

Dies läßt sich in sehr einfacher Weise aus der folgenden Überlegung ersehen. Es sei:  $\sum_{\mu,\nu}^{\infty} u_{\mu}^{(\nu)} = S$  irgendeine konvergente Doppelreihe, bei

der zum mindesten die zwei ersten Zeilen konvergieren, für welche außerdem die Beziehung besteht:  $\sum_{r=0}^{\infty} w_r = S$ .

Man bilde nun aus dieser Doppelreihe eine neue, indem man die Glieder der ersten Zeile, also die  $u_{\mu}^{(0)}$  ( $\mu=0,1,2,\cdot$ ), durch  $u_{\mu}^{(0)}+v_{\mu}$ , die der sweiten, also die  $u_{\mu}^{(1)}$ , durch  $u_{\mu}^{(1)}-v_{\mu}$  ersetzt, wo die  $v_{\mu}$  ( $\mu=0,1,2,\cdots$ ) nach Belieben zu wählende positive Zahlen bedeuten Man erhält auf diese Weise das folgende Schema:

$$(39) \begin{cases} (u_0^{(0)} + v_0) + (u_1^{(0)} + v_1) + \cdots + (u_{r-1}^{(0)} + v_{r-1}) + (u_r^{(0)} + v_r) + \cdots \\ + (u_0^{(1)} - v_0) + (u_1^{(1)} - v_1) + \cdots + (u_{r-1}^{(1)} - v_{r-1}) + (u_r^{(1)} - v_r) + \cdots \\ + u_0^{(2)} + u_1^{(3)} + \cdots + u_{r-1}^{(3)} + u_r^{(3)} + \cdots \\ + \cdots + u_r^{(r)} + u_1^{(r)} + \cdots + u_{r-1}^{(r)} + u_r^{(r)} + \cdots \\ + \cdots + \cdots + \cdots + \cdots + \cdots + \cdots \end{cases}$$

und erkennt unmittelbar, daß auch diese Doppelreihe gegen die Summe S konvergiert

Bezeichnet man sodann die Diagonalsummen des Schemas (39) mit  $w_{a}'$  ( $v = 0, 1, 2, \cdots$ ), so wird:

$$(40) \left\{ \begin{array}{ll} w_0' = u_0^{(0)} + v_0 \\ w_r' = u_0^{(r)} + u_1^{(r-1)} + & \cdot + u_{r-1}^{(0)} + (u_r^{(1)} - v_{r-1}) + (u_r^{(0)} + v_r) \\ = w_r - v_{r-1} + v_r & (v \ge \frac{1}{4}) \end{array} \right.$$

und daher.

(41) 
$$\sum_{0}^{n} w_{r}' - \sum_{0}^{n} w_{r} + v_{n}.$$

Werden nun die  $v_n$  so gewählt, daß  $\lim_{n\to\infty}v_n=v$  endlich und von Null verschieden ausfällt, so divergreren die beiden ersten Zerlen des Schemas (39), während zugleich aus Gl (41) sich ergibt:

(42) 
$$\sum_{0}^{\infty} w_{\mathbf{v}}' = S + v,$$

d. h. die Reihe der Diagonalen bleibt zwar konvergent, ihre Summe ist aber verschieden von derjenigen der betreffenden Doppelreihe (Beispiel:  $v_* = 1$ .)

Nimmt man dagegen  $\lim_{n\to\infty} v_n = +\infty$  (z. B.  $v_v = v$ ), bzw. wählt man die  $v_n$  so, daß  $\lim_{n\to\infty} v_n$  und  $\lim_{n\to\infty} v_n$  verschieden ausfallen (z. B.  $v_n=2+(-1)^n$ ,  $v_r = v^{(-1)^n}$ ), so lehrt Gl (41), daß die Reihe  $\sum_{i=1}^{\infty} w_{i}'$  eigentlich divergiert bzw. ossilliert.

bzw. oszilliert.

Die Reihe  $\sum w_{v}'$  verhert also in den betrachteten Fällen tatsächlich jene Eigenschaften, welche ihr nach dem Satze von Nr. 3 zukommen, falls die Zeilen und Kolonnen konvergieren oder innerhalb endlich bleibender Grensen ossillieren.

- § 64. Absolut konvergente Doppelreihen. Zusammenfallen von absoluter und unbedingter Konvergenz. - Bedingt konvergente Doppelreihen.
- 1. Die *Doppelreihe*  $\sum_{\mu}^{\infty} v u_{\mu}^{(\nu)}$  heißt absolut konvergent, wenn die *Doppel*reihe der | u | konvergiert

Um vor allem nachzuweisen, daß eine in diesem Sinne absolut konvergente Doppelreihe uberhaupt konvergiert, werde gesetzt:

(1) 
$$\left\{ \begin{array}{l} |u_0^{(0)}| + |u_1^{(0)}| + \cdots + |u_{\mu}^{(0)}| \\ + |u_0^{(1)}| + |u_1^{(1)}| + \cdots + |u_{\mu}^{(1)}| \\ + \cdots & \cdots \\ + |u_0^{(r)}| + |u_{\nu}^{(r)}| + \cdots + |u_{\mu}^{(r)}| \end{array} \right\} = \overline{S}_{\mu}^{(r)}.$$

während  $S_{\mu}^{(v)}$  wiederum die entsprechende Summe der  $u_{\mu}^{(v)}$  bezeichnen mag Da sodann allgemein:

$$|\sum u_{\mu}^{(v)}| \leq \sum |u_{\mu}^{(v)}|,$$

falls sich die Summation bei beiden Summen über die nämlichen Werte von  $\mu$  und  $\nu$  erstreckt, so hat man:

$$\left|S_{m+\varrho}^{(n+\sigma)} - S_m^{(n)}\right| \leq \overline{S}_{m+\varrho}^{(n+\sigma)} - \overline{S}_m^{(n)}$$

und hieraus folgt unmittelbar, daß gleichseitig mit  $\lim_{m\to\infty} \overline{S}_m^{(n)}$  stets auch  $\lim_{\substack{m,n\to\infty\\m,n\to\infty}} S_m^{(n)}$  einen bestimmten Wert besitzt, sodaß also mit der Doppelreihe der  $\left|u_{\mu}^{(v)}\right|$  stets auch diejenige der  $u_{\mu}^{(v)}$  konvergiert. Unmittelbar aus dem Begriffe der absoluten Konvergenz ergeben sich die folgenden Sätze:

Eine konvergente Doppelreihe, welche negative (oder posttive) Glieder nur in endlicher Ansahl enthält, ist allemal absolut konvergent —

Enthalt eine absolut konvergente Doppelreihe sowohl positive als negative Glieder in unbegrenster Ansahl, so bilden sowohl die positiven als die negativen Gheder je eine (absolut) konvergente Doppelreihe

Umgekehrt konvergrert eine Doppelreihe absolut, wenn sowohl die positiven als die negativen Glieder je eine konvergente Doppelreihe bilden.

 Die absolut konvergenten Doppelreihen zeigen ein ganz analoges Verhalten, wie konvergente Doppelreihen mit positiven Gliedern. Insbesondere gilt der Satz:

Ist die Doppelreihe der uu absolut konvergent und

(4) 
$$\sum_{0}^{\infty} \mu_{\nu} r u_{\mu}^{(\nu)} = S,$$

so konvergrert auch jede einselne Zeile und Kolonne und die Reihe der Zeilen- bew. Kolonnensummen absolut und man hat auch:

(5) 
$$\sum_{0}^{\infty} \sum_{0}^{\infty} u_{\mu}^{(0)} - S \quad (Reihe der Zeilensummen),$$

(6) 
$$\sum_{\mu}^{\infty} \sum_{\mu}^{\infty} u_{\mu}^{(r)} = S \quad (Reihe der Kolonnensummen).$$

Ebenso konvergiert die Reihe der Diagonalen absolut und swar auch dann noch, wenn man die einselnen  $u_{\mu}^{(\nu)}$  als Glieder der Reihe auffaßt Zugleich hat man

(7) 
$$\sum_{0}^{\infty} \left( u_0^{(r)} + u_1^{(r-1)} + \cdots + u_r^{(0)} \right) = S \quad (Reihe der Diagonalen).$$

Beweis Da nach Voraussetzung die Doppelreihe der  $|u_{\mu}^{(v)}|$  konvergiert, so konvergiert nach Satz (V) des § 62 (S. 459) in dem Schema der  $|u_{\mu}^{(v)}|$  jede einzelne Zeile und Kolonne, ebenso die Reihe der Zeilennind der Kolonnensummen und die Reihe der Diagonalen. Mit anderen Worten: in dem Schema der  $u_{\mu}^{(v)}$  ist jede Zeile und Kolonne, die Reihe

der Zeilen- und Kolonnensummen und die Reihe der Diagonalen absolut konvergent, übrigens auch wenn man bei der letzteren durchweg die einzelnen  $u_a^{(v)}$  als die Reihenglieder auffaßt

Es handelt sich also nur noch darum zu zeigen, daß die betreffenden Reihen samtlich die Summe S besitzen.

Für die Reihe der Dragonalen (Gl. (7)) folgt dies aber schon unmittelbar aus dem Satze in Nr. 3 des vorigen Paragraphen und für die iterierten Reihen (5) und (6) ans dem Satze (IIa) des § 62 (S. 451), übrigens auch mit Hilfe eines früher bewiesenen Satzes (§ 58, Nr. 4, S. 410), nach welchem (unter der hier gemachten Voraussetzung der absoluten Konvergenz) die Existenz der Gleichung (7) stets diejenige von (5) und (6) nach sich zieht.

3. Der soeben bewiesene Satz läßt sich leicht in folgender Weise umkehren und erweitern

Von den vier Gleichungen:

(8) 
$$\begin{cases} \sum_{0}^{\infty} v u_{\mu}^{(v)} = S, & \sum_{0}^{\infty} v \sum_{0}^{\infty} u_{\mu}^{(v)} = S, & \sum_{0}^{\infty} \sum_{0}^{\infty} u_{\mu}^{(v)} = S, \\ & \sum_{0}^{\infty} \left( u_{0}^{(v)} + u_{1}^{(v-1)} + \cdots + u_{r}^{(0)} \right) = S \end{cases}$$

sieht jede einselne die drei anderen nach sich, wenn die in der Voraussetsung auftretende Reihe bei Vertauschung der  $u_{\mu}^{(\nu)}$  mit ihren absoluten Beträgen konvergent bleibt

Aus dieser letzteren Annahme folgt namlich (entweder ohne weiteres oder nach dem Satze am Schlusse von § 63, Nr. 1, S 461), daß die Doppelreihe der  $|u_{\mu}^{(r)}|$  konvergent, also diejenige der  $u_{\mu}^{(r)}$  absolut konvergent ist. Hierauf ergibt sich aber alles weitere aus dem Satze der vorigen Nummer

In dem obigen Satze ist offenbar der früher bewiesene (§ 58, Nr. 4, S 411) sogenannte Cauchysche Doppelreihensats wiederum als Teil enthalten.

4 Eine konvergente Doppelreihe heißt unbedingt konvergent, wenn jede durch Umordnung der Glieder daraus hervorgehende Doppelreihe gegen dieselbe Summe konvergiert, wie die ursprüngliche. Dabei betrachten wir eine Doppelreihe  $\sum_{\mu}^{\infty} t_{\mu} v_{\mu}^{(r)}$  dann und nur dann als durch "Umordnung"

aus der  $Doppelrenhe \sum_{\mu,\nu}^{\infty} u_{\mu}^{(\nu)}$  hervorgegangen, wenn jedem Gliede  $u_{\mu}^{(r)}$  in

umkehrbar eindeutiger Weise ein ihm gleiches  $v_q^{(a)}$  zugeordnet werden kann Es muß also jedes Glied, das in dem Schema:

$$u_0^{(0)} \ u_1^{(0)} \ u_2^{(0)} \ \dots$$
 $u_0^{(1)} \ u_1^{(1)} \ u_2^{(1)} \dots$ 
 $u_0^{(2)} \ u_1^{(2)} \ u_2^{(2)}$ 

an einer bestimmten endlichen Stelle erscheint, auch in dem Schema:

einen bestimmten endlichen Plats einnehmen und umgekehrt.

Es gilt nun zunächst der folgende Satz:

Jede absolut konvergente Doppelreihe ist unbedingt konvergent

Beweis. Es werde das allgemeine Glied der ursprünglich vorgelegten Doppelreihe wiederum mit  $u_{\mu}^{(r)}$ , ihre Summe mit S bezeichnet, während  $v_{\mu}^{(r)}$  das allgemeine Glied einer durch Umordnung daraus hervorgegangenen Doppelreihe vorstellen soll. Dann erkennt man zunächst, daß auch die Doppelreihe der  $v_{\mu}^{(r)}$  konvergiert und zwar absolut. Denn setzt man etwa:  $\sum_{0}^{\infty} v_{\mu} |u_{\mu}^{(r)}| = \overline{S}, \text{ so muß jede begrenste Doppelsumme,}$  welche aus Gliedern  $|v_{\mu}^{(r)}|$  gebildet wird, stets unterhalb  $\overline{S}$  bleiben, sodaß also nach  $\S$  62, Satz (V) (S 459)  $\sum_{0}^{\infty} v_{\mu} |v_{\mu}^{(r)}|$  konvergiert und  $\sum_{0}^{\infty} v_{\mu} v_{\mu}^{(r)}$  bsolut konvergiert. Bezeichnet man dann die Summe dieser letzteren Doppelreihe mit T, so wird nach dem Satze von Nr. 2 (Gl. (7)):

$$\begin{cases} \sum_{0}^{\infty} \left( u_{0}^{(r)} + u_{1}^{(r-1)} + \cdots + u_{r}^{(0)} \right) - S, \\ \\ \sum_{r}^{\infty} \left( v_{0}^{(r)} + v_{1}^{(r-1)} + \cdots + v_{r}^{(0)} \right) - T. \end{cases}$$

Jede dieser einfach-unendlichen Reihen 1st aber absolut konvergent, uch wenn man die einzelnen Glieder  $u_{u}^{(s)}$  bzw.  $v_{u}^{(s)}$  als Reihenglieder auf-

faßt Die sweite stellt dann aber lediglich eine Umordnung der ersten dar und somit ergibt sich:

$$T-S$$
,

womit der ausgesprochene Satz bewiesen ist

 Um auch die Umkehrung dieses Satzes beweisen zu können, schicken wir die folgende Bemerkung voraus.

Eine einfach-unendliche Zahlenfolge:

$$u_1, u_2, u_3, \cdot \cdot$$

läßt sich nach § 39, Nr. 1 (S. 247) auf unendlich viele Arten als eweifachunendliche Folge anordnen, am einfachsten etwa in folgender Weise: man teile jene Folge in Gruppen, welche der Reihe nach 1, 3, 5,  $\cdots$ ,  $(2\nu+1)$ ,  $\cdots$  Glieder enthalten, und ordne sodann jene Gruppen zu einem unbegrenst fortsetsbaren quadratischen Schema in folgender Weise<sup>1</sup>):

$$(10) \qquad \begin{cases} (1) & w_1 & u_6 & u_9 & u_{(\nu+1)^4} \\ (2) & u_3 & + u_3 & u_6 & u_{\nu+2\nu} \\ (3) & u_5 & + u_6 & + u_7 & u_{\nu+3\nu-1} \\ \\ (\nu+1) & u_{\nu+1} + u_{\nu+3} + u_{\nu+3} + u_{\nu+\nu+1} \\ \end{cases}$$

Bezeichnet man jetzt mit  $s_{\mu}^{(r)}$  die Summe aller derjenigen Glieder, welche den ersten v Zeilen und  $\mu$  Kolonnen dieses Schemas angehören, so hat man speziell:

$$s_{n}^{(n)} - \sum_{i}^{n^{n}} u_{\nu}$$

Wenn nun  $\lim_{n\to\infty} s_n^{(n)}$  einen bestimmten Wert besitzt, so folgt daraus noch nicht das gleiche für  $\lim_{m,n\to\infty} s_m^{(n)}$ , d. h. man kann daraus noch keinen Schluß auf die Konvergens derjenigen Doppelreihe ziehen, welche durch das Schema (10) definiert wird

Wenn dagegen  $\lim_{n\to\infty} s_n^{(n)} = \pm \infty$  wird (oder wenn  $\lim_{n\to\infty} s_n^{(n)}$  und  $\lim_{n\to\infty} s_n^{(n)}$  verschieden ausfallen), so folgt mit Sicherheit, daß kein endlicher  $\lim_{n,n\to\infty} s_n^{(n)}$  existiert, und daß somit die Doppelreihe (10) unter keinen Umstanden konvergieren kann

Vgl. den umgekehrten Prozeß § 89, (6a) (S. 251).

Mit Benützung dieser Bemerkung beweisen wir jetzt den Satz:

Jede unbedingt konvergente Doppelreihe  $\sum_{0}^{\mu_{i}} u_{\mu}^{(v)}$  ist auch absolut konvergent

Beweis. Zunächst folgt aus der Voraussetzung der unbedingten Konvergenz, daß nicht nur lim  $u_{\mu}^{(r)} = 0$  (was nach § 62, S. 453, Gl (17) bei geder konvergenten Doppelreihe der Fall ist), sondern auch

(12) 
$$\begin{cases} \lim_{\mu \to \infty} u_{\mu}^{(i)} = 0 & \text{für: } \nu = 0, 1, 2, \cdot , \\ \lim_{\mu \to \infty} u_{\mu}^{(i)} = 0 & \text{für: } \mu = 0, 1, 2, \cdot . \end{cases}$$

Um dies einzusehen, braucht man nur die  $(\nu+1)^{to}$  Zeile bzw.  $(\mu+1)^{to}$  Kolonne mit der Hauptdiagonale zu vertauschen (wobei das eine Glied  $u_{\nu}^{(v)}$  bzw.  $u_{\mu}^{(u)}$  seinen Platz behält). Da die Konvergens der Doppelreihe durch diese Umordnung nicht gestört werden soll, so müssen die Glieder der nunmehrigen Hauptdiagonale den Grenzwert O besitzen, woraus die Richtigkeit der Gleichungen (12) unmittelbar hervorgeht.

Nun schreibe man die Glieder der Doppelreihe  $\sum_{0}^{2} v_{\mu} u_{\mu}^{(r)}$ , ohne eins zu tibergehen, als einfach-unendliche Reihe an  $(z_i \cdot B)$  indem man das Schema der  $u_{\mu}^{(r)}$  nach Diagonalen ordnet). Bezeichnet man sie in dieser Anordnung mit:

$$(13) u_1, u_2, u_3, \cdots, u_r, \cdots,$$

so ergibt sich zunächst aus (12) in Verbindung mit  $\lim_{\mu, \tau \to \infty} u^{(\tau)} = 0$ , daß:

$$\lim_{y\to\infty}u_y=0$$

sein muß

Wird jetzt angenommen, daß die vorgelegte Doppelgeihe micht absolut konvergiert, also auch die aus den Zeilen der  $|u_{\mu}^{(v)}|$  gebildete iterierte Reihe micht konvergiert, so ergibt sich unmittelbar aus dem Satze von § 46, Nr 3 (S. 312), daß auch die Reihe (13) nicht absolut konvergieren kann.

Hieraus folgt aber, daß sich die Glieder (13) auf Grund des erweiterten Riemannschen Satses (§ 57, Nr 3, S. 405) in eine Anordnung:

(15) 
$$v_1, v_2, v_3, \dots, v_r, \dots$$

von der Beschaffenheit bringen lassen, daß  $\sum_{i=1}^{\infty} v_{i}$  eigenflich divergiert (oder

in passender Weise<sup>1</sup>) ossilliert) Ordnet man jetzt die Glieder  $\nu_e$  nach dem in voriger Nummer gelehrten Verfahren zu einem unbegrenzt fortsetzbaren quadratischen Schema an, so stellt dieses eine bloße Umordnung der ursprünglich vorgelegten Doppelreihe dar. Zugleich wird dann  $\lim_{\substack{n \to \infty \\ r \to \infty}} s^{(r)} = \pm \infty$  (bzw  $\lim_{\substack{n \to \infty \\ r \to \infty}} s^{(r)}$  und  $\lim_{\substack{n \to \infty \\ r \to \infty}} s^{(r)}$  verschieden), sodaß die Doppelreihe in dieser neuen Anordnung divergieren würde

Hieraus folgt aber, daß die *unbedingte* Konvergenz der Doppelreihe nur möglich ist, wenn dieselbe *absolut* konvergiert.

7 Nach den Sätzen in Nr 4 und 6 erweisen sich also schließlich absolute und unbedingte Konvergens dem Umfauge nach als völlig gleichwertig. Insbesondere kann man dem Satze in Nr. 2 jetzt auch die folgende Form geben:

Ist die Doppelreihe der u<sub>µ</sub><sup>(r)</sup> unbedingt konvergent, so konvergiert auch jede Zeile und Kolonne, desgleichen die aus den Zeilen-bew. Kolonnensummen gebildete Reihe, und die Summe der letsteren ist gleich der Summe der Doppelreihe, d. h. man hat:

(16) 
$$\sum_{n=1}^{\infty} u_{n}^{(r)} = \sum_{n=1}^{\infty} \sum_{n=1}^{\infty} u_{n}^{(r)} - \sum_{n=1}^{\infty} \sum_{n=1}^{\infty} u_{n}^{(r)}$$

Im Falle der unbedingten Konvergenz wird also die Trennung der Begriffe "Doppelreihe" und "sterierte Reihe" entbehrlich, und hierdurch erscheint es bis zu einem gewissen Grade gerechtfertigt, wenn man eine unbedingt (absolut) konvergente iterierte Reihe häufig ohne weiteres als konvergente Doppelreihe bezeichnet.

8. Eine Doppelreihe, welche konvergiert, ohne absolut zu konvergieren, ist nur bedingt konvergent: sie kann, wie der Beweis in Nr. 6 zeigt, durch bloße Umordnung der Glieder stets in eine divergente Doppelreihe verwandelt werden. Zu den nur bedingt konvergenten Doppelreihen gehören z B. eo ipso alle diejefigen konvergenten Doppelreihen, bei denen urgendeine Zeile oder Kolonne divergiert; ferner die in § 63, Nr 4 (S 467) betrachteten, bei denen die Reihe der Diagonalen (uneigentlich) dwergiert: denn bei einer unbedingt, also absolut konvergierenden Doppelreihe ist ja die Reihe der Diagonalen stets konvergent (s. Nr. 2)

Es verdient bemerkt zu werden, daß eine bedingt konvergierende Doppelreihe dieser Art schon dadurch dwergent werden kann, daß man

<sup>1)</sup> D h so, daß nicht gerade die Summen in v. eine konvergente Folge bilden.

in die einzelnen Zeilen oder Kolonnen eine passende Anzahl von Nullen einschaltet.1)

Bedeutet nämlich:

Bedeutet nämlich:
$$\begin{pmatrix} u_{0}^{(0)} + u_{1}^{(0)} + \cdots + u_{\mu}^{(0)} + \cdots + u_{\nu}^{(0)} + \cdots + u_{\nu}^{(0)}$$

eine konvergente Doppelreihe, für welche  $\sum_{a}^{\infty} w_{v}$  divergiert, falls wiederum:

(18) 
$$u_0^{(\nu)} + u_1^{(\nu-1)} + \cdots + u_{\nu-1}^{(1)} + u_{\nu}^{(0)} = w_{\nu}$$

gesetzt wird, so forme man das Schema (17) in der Weise um, daß man jeder Zeile so viele Nullen als Anfangsglieder hinzufügt, als ihr (oberer) Index angibt Alsdann entsteht das folgende Schema:

(dessen Kolonnen offenbar aus den Gliedern je einer Diagonale des Schemas (17), im übrigen aus Nullen bestehen). Hier wird nun aber:

(20) 
$$S_{\bullet}^{(v)} = w_0 + w_1 + \cdots + w_{\bullet},$$

sodaß also die Doppelreihe (19) in der Tat divergieren muß, da sicht ennmal ein bestimmter  $\lim_{r\to\infty} S_r^{(r)}$  existiert.

Ber einer unbedingt, also absolut konvergierenden Doppelreihe erscheint dies wiederum ausgeschlossen, da die Konvergens einer Doppelreihe mit positiven Gliedern und somit die absolute Konvergenz der vorgelegten Doppelreihe durch Hinzufügung beliebig vieler Summanden 0 nicht alteriert werden kann.

9. Um noch einen anderen Typus von eventuell nur bedingt konvergierenden Doppelreihen anzuführen, werde gesetzt:

(21) 
$$u_{\mu}^{(r)} = (-1)^{\mu+r} \cdot a_{\mu}^{(r)},$$

wo die  $a_{\mu}^{(\nu)}$  eine monotone niemals ninehmende Folge positiver Zahlen bedeuten, welche außer der Bedingung der Monotonie:

(22) 
$$a_{\mu}^{(r)} \ge a_{\mu+\varrho}^{(r+q)} \quad \begin{pmatrix} \varrho = 0, 1, 2, \dots \\ \sigma = 0, 1, 2, \dots \end{pmatrix}$$

noch der folgenden genugen:

(23) 
$$a_{\mu}^{(\nu)} - a_{\mu+1}^{(\nu)} \ge a_{\mu}^{(\nu+1)} - a_{\mu+1}^{(\nu+1)},$$

anders geschrieben:

$$a_{\mu}^{(\nu)} + a_{\mu+1}^{(\nu+1)} \ge a_{\mu}^{(\nu+1)} + a_{\mu+1}^{(\nu)}$$

Außerdem soll:

(24) 
$$\lim_{\mu \to \infty} a_{\mu}^{(0)} = 0, \quad \lim_{\tau \to \infty} a_{0}^{(\tau)} = 0$$

sein — woraus dann vermöge der *Monotonie* der  $a_{\mu}^{(r)}$  folgt, daß allgemein:

(25) 
$$\begin{cases} \lim_{\mu \to \infty} a_{\mu}^{(\nu)} = 0 & (\nu = 0, 1, 2, \cdots) \\ \lim_{\nu \to \infty} a_{\mu}^{(\nu)} = 0 & (\mu = 0, 1, 2, \cdots) \\ \lim_{\mu \to \infty} a_{\mu}^{(\nu)} = 0 \end{cases}$$

Die fragliche Doppelreihe wird dann dargestellt durch das Schema:

$$(26) \left\{ \begin{array}{llll} a_{0}^{(0)} & -a_{1}^{(0)} & +a_{3}^{(0)} & -\cdot\cdot + (-1)^{\mu} & a_{\mu}^{(0)} + \cdots \\ -a_{0}^{(1)} & +a_{1}^{(1)} & -a_{3}^{(1)} & +\cdot\cdot + (-1)^{\mu+1} \cdot a_{\mu}^{(1)} + \cdots \\ +a_{0}^{(0)} & -a_{1}^{(0)} & +a_{3}^{(0)} & -\cdots + (-1)^{\mu+2} \cdot a_{\mu}^{(2)} + \cdots \\ -\cdot\cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ +(-1)^{r} & a_{0}^{(r)} - (-1)^{r} \cdot a_{1}^{(r)} + (-1)^{r} \cdot a_{3}^{r} - \cdots + (-1)^{\mu+r} \cdot a_{\mu}^{(r)} + \cdots \\ +\cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ \end{array} \right.$$

Um ihre Konvergens zu erweisen, betrachten wir zunächst einen Ausdruck von der Form:

Infolge der Bedingung (22) ist offenbar die Summe der  $1^{ton}$ ,  $3^{ton}$ ,  $\cdots$  Zeile dieses Schemas stets  $\geq 0$ . Ebenso folgt mit Hinzunahme der Bedingung (23), daß die Summe der  $(1^{ton} + 2^{ton})$ , der  $(3^{ton} + 4^{ton})$ ,  $\cdots$  Zeile  $\geq 0$  sein muß. Hieraus erkennt man schließlich, daß:

$$A_{\mu,\mu+\rho}^{(r,r+\sigma)} \ge 0.$$

Da aber:

(29) 
$$A_{\mu,\mu+\varrho}^{(\nu,\nu+\sigma)} = a_{\mu}^{(\nu)} - a_{\mu+1}^{(\nu)} + \cdots + (-1)^{\varrho} \cdot a_{\mu+\varrho}^{(\nu)} - A_{\mu,\mu+\varrho}^{(\nu+1,\nu+\sigma)},$$

so folgt mit Bentitzung von Ungl. (28):

(30) 
$$A_{\mu,\mu+\varrho}^{(\nu,\nu+\sigma)} \leq a_{\mu}^{(\nu)} - a_{\mu+1}^{(\nu)} + \cdots + (-1)^{\varrho} a_{\mu+\varrho}^{(\nu)},$$

und hieraus weiter:

$$A_{\mu,\mu+\varrho}^{(\nu,\nu+\sigma)} \leq a_{\mu}^{(\nu)}.$$

Bezeichnet man jetzt wieder mit  $S_{\mu}^{(r)}$  die Summe aller derjenigen Glieder, welche den ersten  $(\mu+1)$  Zeilen und  $(\nu+1)$  Kolonnen des Schemas (26) angehören, so hat man offenbar:

$$(32) S_{\mu+\varrho}^{(\nu+\sigma)} - S_{\mu}^{(\nu)} = (-1)^{\nu+1} A_{0,\mu+\varrho}^{(\nu+1,\nu+\sigma)} + (-1)^{\mu+1} A_{\mu+1,\mu+\varrho}^{(0,\nu)},$$

also mit Benützung von Ungl. (28):

(83) 
$$\left| S_{\mu+\varrho}^{(\nu+\sigma)} - S_{\mu}^{(\nu)} \right| \leq A_{0,\mu+\varrho}^{(\nu+1,\nu+\sigma)} + A_{\mu+1,\mu+\varrho}^{(0,\nu)},$$

und daher schließlich nach Ungl. (31):

(84) 
$$\left| S_{\mu+\varrho}^{(r+0)} - S_{\mu}^{(r)} \right| \leq a_0^{(r+1)} + a_{\mu+1}^{(0)}.$$

Aus dieser Ungleichung folgt dann aber in der Tat die Konvergens der fraglichen Doppelreihe, da die rechte Seite infolge der Bedingung (24) lediglich durch Wahl von  $\mu$  und  $\nu$  (unabhängig von  $\varrho$  und  $\sigma$ ) beliebig klein gemacht werden kann. Dabei wird die betreffende Doppelreihe nur bedingt konvergieren, wenn die  $a_{ij}^{(r)}$  so gewählt werden, daß die Doppelreihe

$$\sum_{\mu, \nu}^{\infty} a_{\mu}^{(\nu)} \ divergiert.^{1})$$

Im tibrigen erkennt man, daß auf Grund der Bedingungen (22) und (25) auch jede Zeile bzw. Kolonne eine konvergente Reihe bildet (als alternierende Reihe mit monotonen, gegen Null konvergierenden Gliedern). Mit Hinzunahme der Bedingung (23) ergibt sich sodann in gleicher Weise

<sup>1)</sup> Dies muß z. B. stets der Fall sein, wenn die Hauptdiagonale des Schemas (26), also  $\sum_{r}^{\infty} a_{r}^{(r)}$ , eine divergenie Beihe bildet (Beispiel:  $a_{\mu}^{(r)} = \frac{1}{\mu + \nu + 1}$ )

die Konvergens der Zeilen- bzw. Kolonnensummen (die übrigens auch aus § 62, Nr. 5, S. 456, Satz II folgen würde). Es besteht somit auch die Beziehung:

(35) 
$$\sum_{0}^{\infty} a_{\nu} r(-1)^{\mu+\nu} \cdot a_{\mu}^{(\nu)} = \sum_{0}^{\infty} (-1)^{\nu} \cdot \sum_{0}^{\infty} (-1)^{\mu} a_{\mu}^{(\nu)} = \sum_{0}^{\infty} (-1)^{\mu} \cdot \sum_{0}^{\infty} (-1)^{\nu} \cdot a_{\mu}^{(\nu)}.$$

Dagegen braucht die Reihe der Diagonalen in diesem Falle nicht zu kouvergieren: ihre Konvergens hängt von der weiteren Beschaffenheit der  $a_{\mu}^{(r)}$  ab So entsteht z B. bei der in der Fußnote angeführten Annahme:  $a_{\mu}^{(r)} = \frac{1}{u+v+1}$  die konvergente Doppetreihe:

$$(36) \begin{cases} 1 & -\frac{1}{2} & +\frac{1}{8} & -\cdots + (-1)^{\mu} \cdot \frac{1}{\mu+1} + \cdots \\ -\frac{1}{2} & +\frac{1}{8} & -\frac{1}{4} & +\cdots + (-1)^{\mu+1} \cdot \frac{1}{\mu+2} + \cdots \\ +\frac{1}{8} & -\frac{1}{4} & +\frac{1}{6} & -\cdots + (-1)^{\mu+2} \cdot \frac{1}{\mu+8} + \cdots \\ & & & & & & & & \\ +(-1)^{\nu} \cdot \frac{1}{\nu+1} - (-1)^{\nu} \cdot \frac{1}{\nu+2} + (-1)^{\nu} \cdot \frac{1}{\nu+8} + \cdots + (-1)^{\mu+\nu} \cdot \frac{1}{\mu+\nu+1} + \cdots \\ & & & & & & & & & \\ + \cdots & & & & & & & & \\ \end{cases}$$

für welche die Reihe der Diagonalen offenbar lautet:

und somit ossilliert. Man kann hieraus mit Sicherheit schließen, daß die Reihe der Diagonalen a forhori ossillieren muß, wenn die  $a_{\mu}^{(v)}$  noch oberhalb  $\frac{1}{\mu+\nu+1}$  liegen, und daß sie nur konvergieren kann, wenn sie hinlanglich kleiner sind (z. B. so, daß die Absolutwerte der Diagonalsummen schließlich monoton gegen Null konvergieren).

Die Doppelreihe (36) besitzt übrigens die Summe  $\frac{1}{2}$ , wie am einfachsten erkannt wird, wenn man zunächst setzt:  $a_{\mu}^{(r)} = \frac{x^{\mu+r+1}}{\mu+r+1}$ , wo |x| < 1, darauf nach Diagonalen summiert und zur Grenze x=1 übergeht: die Legutimität eines solchen Grenztüberganges kann freilich erst an späters Stelle (in der Lehre von den sogenannten Potenzreihen) erwiesen werden Etwas umständlicher gestaltet sich die (infolge der erwiesenen Komer-

gens der Doppelrehe für deren Summation ausreichende) direkte Berechnung von  $\lim_{r\to\infty} S_r^{(r)}$ , die indessen mit ausschließlicher Benützung der bisher gewonnenen Hilfsmittel vollständig ausführbar ist (nämlich mit Hilfe der Beziehung  $0 < \sum_{r=1}^{n+\varrho} \frac{1}{r} - \lg \frac{n+\varrho+1}{n+1} < \frac{1}{n+1} - \frac{1}{n+\varrho}$ : s. § 34, S. 207, Ungl. (5), (6))

## § 65 Über eine besondere Anordnung konvergenter Doppelreihen mit konvergenten Zeilen und Kolonnen.

1 Ist die Doppelreihe  $\sum_{i=1}^{\infty}$ ,  $ru_{\mu}^{(r)} = S$  absolut konvergent (in welchem

Falle dann nach § 64, Nr. 2 (S. 470) auch alle Zeilen und Kolonnen, sowie die Reihen der Zeilen- bzw. Kolonnensummen konvergieren), so steht es zufolge des Satzes von § 64, Nr. 4 (S. 472) frei, die Summation in jeder beliebigen Anordnung anszuführen, insbesondere also in der Weise, wie es in dem folgenden Schema angedeutet ist:

d h. so, daß man zuerst die erste Zeile und die erste Kolonne summiert, dann — mit Weglassung der bereits verbrauchten Glieder, also mit dem Diagonalgliede  $u_1^{(1)}$  beginnend die zweite Zeile und zweite Kolonne, darauf mit  $u_2^{(3)}$  beginnend die dritte Zeile und dritte Kolonne usf. Wenn man dann noch die an entsprechender Stelle stehenden Glieder der 1 tan,  $2^{\text{ten}}$ ,  $\cdots$ ,  $(\nu+1)^{\text{ten}}$  Kolonne und Zeile paarweise zusammenfaßt (also

 $u_{\mu}^{(0)}$  mt  $u_{\mu}^{(0)}, u_{\mu}^{(0)}$  mt  $u_{\mu}^{(1)}, \cdots, u_{\mu}^{(p)}$  mit  $u_{\mu}^{(p)}, \cdots$  für:  $\mu > \nu$ ), so nımnt die in (1) schematisch angedeutete Anordnung die folgende Gestalt au:

sodaß sich durch Summation nach Kolonnen zunächst ergibt:

(3) 
$$S = \sum_{0}^{\infty} u_{r}^{(r)} + \sum_{0}^{\infty} \left( u_{r}^{(r+1)} + u_{r+1}^{(r)} \right) + \cdots + \sum_{0}^{\infty} \left( u_{r}^{(\mu+r)} + u_{\mu+r}^{(r)} \right) + \cdots$$

und schließlich:

(4) 
$$S = \sum_{0}^{\infty} \left\{ u_{\nu}^{(\nu)} + \sum_{1}^{\infty} \left( u_{\nu}^{(\mu+\nu)} + u_{\mu+\nu}^{(\nu)} \right) \right\}$$

2 Es läßt sich zeigen, daß die vorstehende unter der Voraussetzung der absoluten Konvergenz hergeleitete Summationsanordnung für jede (wenn auch nur bedingt¹)) konvergente Doppelreihe mit konvergenten Zeilen und Kolonnen zulässig ist.

Vereinigt man die Summe der ersten (n+1) Zeilen und der ersten (n+1) Kolonnen der Doppelreihe, bildet also:

(5) 
$$\sum_{n=1}^{n} \sum_{n=1}^{\infty} u_{n}^{(r)} + \sum_{n=1}^{n} \sum_{n=1}^{\infty} u_{n}^{(r)},$$

so sind hierin diejenigen Glieder sweimal enthalten, welche sowohl den ersten (n+1) Zeilen, als auch den ersten (n+1) Kolonnen angehören, also diejenigen, deren Summe nach der von uns benützten Schreibweise (s. § 62, S 450, Gl. (3)) mit  $S_n^{(n)}$  zu bezeichnen ist. Werden diese Glieder durch Subtraktion von  $S_n^{(n)}$  aus dem Komplex (5) einmal entfernt, so bleiben gerade diejenigen Glieder in einfacher Anzahl zurück, welche den ersten (n+1) Winkelstreifen des Schemas (1) angehören, also diejenigen, welche in (2) bzw (4) zum Vorschein kommen, wenn man den Index  $\nu$  auf die Werte 0, 1, ..., n beschränkt. Man findet also:

$$\sum_{\mathbf{0}}^{\mathbf{n}} \sum_{\mathbf{0}}^{\mathbf{n}} u_{\mu}^{(\mathbf{0})} + \sum_{\mathbf{0}}^{\mathbf{n}} \sum_{\mathbf{0}}^{\mathbf{n}} u_{\mu}^{(\mathbf{0})} - S_{\mathbf{n}}^{(\mathbf{0})} = \sum_{\mathbf{0}}^{\mathbf{n}} \left\{ u_{\mathbf{v}}^{(\mathbf{0})} + \sum_{\mathbf{1}}^{\mathbf{n}} \left( u_{\mathbf{v}}^{(\mu + \mathbf{v})} + u_{\mu + \mathbf{v}}^{(\mathbf{0})} \right) \right\}$$

<sup>1)</sup> Wie z. B die Reihe 36) des vorigen Paragraphen.

Bildet man den Grenzwert für  $n \to \infty$  und beachtet, daß denn jeder der drei links stehenden Ausdrücke in S übergeht, so folgt:

$$S = \sum_{\nu}^{\infty} \left\{ u_{\nu}^{(\nu)} + \sum_{i}^{\infty} \left( u_{\nu}^{(\mu+\nu)} + u_{\mu+\nu}^{(\nu)} \right) \right\},$$

d. h die Beziehung (4) behält in der Tat ihre Gültigkeit

3 Als Beispiel für die Anwendung der Summationsformel (4) wollen wir die unter der Voraussetzung  $|\alpha| < 1$  absolut konvergente Doppelreihe betrachten:

$$S = \sum_{i}^{\infty} l_{i} v_{i} \alpha^{\mu \nu},$$

ausführlicher geschrieben:

also, wenn man nach Zeilen summiert:

(7) 
$$S = \frac{\alpha}{1-\alpha} + \frac{\alpha^2}{1-\alpha^2} + \cdots + \frac{\alpha^{\nu}}{1-\alpha^{\nu}} + \cdots = \sum_{i=1}^{\infty} \frac{\alpha^{\nu}}{1-\alpha^{\nu}},$$

die sogenannte Lambertsche Reihe, deren absolute Konvergenz für  $|\alpha| < 1$ , abgesehen von ihrer Herleitung aus der absolut konvergenten Doppelreihe (6), auch ohne weiteres aus dem Umstande erkannt wird, daß ihre Glieder von den entsprechenden der für  $|\alpha| < 1$  absolut konvergrerenden geometrischen Reihe  $\sum \alpha^{\nu}$  sich nur um den für  $\nu \to \infty$  gegen 1 konvergrerenden Faktor  $\frac{1}{1-\alpha^{\nu}}$  unterscheiden.

Die Anwendung der Formel (4) auf die Doppelreihe (6) (also für:  $u_{\mu}^{(\nu)} = \alpha^{\nu\nu}, \ \mu, \nu \geq 1)$  gibt sodann:

$$S = \sum_{1}^{\infty} \left\{ \alpha^{y^{\lambda}} + \sum_{1}^{\infty} \left( \alpha^{y(\mu+\nu)} + \alpha^{(\mu+\nu)\nu} \right) \right\}$$

$$= \sum_{1}^{\infty} \alpha^{y^{\lambda}} \left( 1 + 2 \sum_{1}^{\infty} \mu \alpha^{y\mu} \right) - \sum_{1}^{\infty} \alpha^{y^{\lambda}} \left( 1 + \frac{2 \alpha^{\nu}}{1 - \alpha^{\nu}} \right),$$
(8)

also schließlich mit Benützung von Gl. (7):

(9) 
$$\sum_{i=1}^{n} \frac{\alpha^{\nu}}{1-\alpha^{\nu}} = \sum_{i=1}^{n} \frac{1+\alpha^{\nu}}{1-\alpha^{\nu}} \cdot \alpha^{\nu^{\alpha}},$$

eine Transformationsformel, durch welche die Lambertsche Reihe in eine sichtlich sehr viel rascher konvergierende übergeführt wird

## § 66. Anwendung der Lehre von den Doppelreihen auf die Multiplikation einfach-unendlicher Reihen.

1. Sind  $\sum u_n$ ,  $\sum v_n$  zwei beliebige konvergente Reihen und hat man:

(1) 
$$\sum_{0}^{n} u_{\mu} - U, \quad \sum_{0}^{n} v_{\nu} - V,$$

so ist die Doppelreike:

(2) 
$$\begin{cases} u_0v_0 + u_1v_0 + \cdots + u_{\mu}v_0 + \cdots \\ + u_0v_1 + u_1v_1 + \cdots + u_{\mu}v_1 + \cdots \\ + \cdots & \cdots & \cdots \\ + u_0v_v + u_1v_v + \cdots + u_{\mu}v_v + \cdots \\ + \cdots & \cdots & \cdots \end{cases}$$

stets konvergent und besitzt die Summe  $U \cdot V$ , sodaß also:

(3) 
$$\sum_{\mu,\nu} u_{\mu} v_{\nu} = U \cdot V.$$

Denn, setzt man:

$$u_0 + u_1 + \cdots + u_{\mu} = U_{\mu}$$

$$v_0 + v_1 + \cdots + v_{\mu} = V_{\mu}$$

und bezeichnet, analog wie in den bisherigen Betrachtungen, mit  $S_{\mu}^{(r)}$  den mit dem Gliede  $u_{\mu}v_{r}$  endigenden "rechteckigen" Ausschnitt der Doppelreihe (2), so ergibt zich:

$$S_{\mu}^{(r)} = U_{\mu} V_{\tau}$$

und daher:

$$\lim_{\mu,\nu\to\infty} S_{\mu}^{(\nu)} = \lim_{\mu\to\infty} U_{\mu} \cdot \lim_{\nu\to\infty} V_{\nu} = U \cdot V,$$

womit die Richtigkert der Behauptung (3) erwiesen ist.

De ferner, wie unmittelbar ersichtlich, auch die Zeilen und Kolonnen

daß auch die iterierten Reihen gegen den Wert  $U\cdot V$  konvergieren, sodaß also:

$$(4) \qquad \sum_{n=1}^{\infty} \sum_{n=1}^{\infty} u_{\mu} v_{\nu} - \sum_{n=1}^{\infty} \sum_{n=1}^{\infty} u_{\mu} v_{\nu} - U \cdot V$$

Berücksichtigt man schließlich noch den Satz von § 63, Nr. 3 (S. 462) über die Beziehung einer konvergenten *Doppelreihe* mit konvergenten Zeilen und Kolonnen zu der *emfachen*, aus den "*Diagonalen*" gebildeten Reihe, so läßt sich das Gesamtergebnis der vorstehenden Betrachtung folgendermaßen zusammenfassen:

Fur das Produkt sweier konvergenter Reihen  $\sum_{0}^{\infty} u_{\nu} - U$  und  $\sum_{0}^{\infty} v_{\nu} - V$  gilt außer den Besiehungen:

$$U\cdot V = \sum_{0}^{\infty} \mu_{i} \cdot u_{\mu} v_{\tau} = \sum_{0}^{\infty} \sum_{1}^{\infty} u_{\mu} v_{\tau} = \sum_{0}^{\infty} \sum_{1}^{\infty} u_{\mu} v_{\tau}$$

auch die folgende:

(5) 
$$U \cdot V = \sum_{0}^{\infty} w_{r}, \quad wo: \quad w_{r} = u_{0}v_{r} + u_{1}v_{r-1} + \cdots + u_{r-1}v_{1} + u_{r}v_{0},$$

falls diese letstere Reihe konvergiert.

Im übrigen sei noch daran erinnert, daß das Produkt  $U \cdot V$  (auch wenn die Konvergenz von  $\sum w$ , nicht besteht oder nicht nachweisbar ist) wie die Summe jeder konvergenten Doppelreihe nach § 62, Nr. 2 (S. 452) durch eine einfache Reihe dargestellt werden kann, nämlich diejenige, welche der Grenzwertbildung  $\lim_{v \to \infty} S_v^{(v)}$  entspricht Man hat somit in jedem Falle auch:

(6) 
$$U V = \sum_{0}^{\infty} w_{\tau}'$$
, wo:  $w_{\tau}' = (u_0 + \dots + u_{\tau-1})v_{\tau} + u_{\tau}v_{\tau} + (v_0 + \dots + v_{\tau-1})u_{\tau}$ , (speziell:  $w_0' = u_0v_0$ ).

Die Konvergens der Reihe  $\sum w$ , und somit die Gültigkeit der Formel (5) erscheint ohne weiteres gesichert, wenn jede der beiden Reihen  $\sum u_v$ ,  $\sum v_v$ , absolut konvergiert. Denn unter dieser Voraussetzung ist offenbar die Doppelreihe (2) absolut konvergent, und daraus resultiert nach dem Satze von § 64, Nr. 8 (S. 471) unmitt lier die als Aufe Kon-

vergenz¹) der Diagonalenreihe  $\sum w_s$  (einschließlich ihrer Gleichwertigkeit mit der Summe der Doppelreihe³), also mit  $U \cdot V$ ) Im tibrigen handelt es sich hierbei lediglich um denjenigen Fall, welcher bereits in § 58, Nr. 5 (S. 411) ohne Bentitzung des Begriffes der Doppelreihe erledigt wurde.

2. Um das Gültigkeitsgebiet der Multiplikationsformel (5) auch auf solche Fälle auszudehnen, in denen die Reihen  $\sum u_r$ ,  $\sum v_r$  nicht beide absolut konvergieren, beweisen wir zunächst den folgenden Hilfssatz:

Sind (a,), (b,) positive Zahlenfolgen mit dem Grenswert Null, so hat man:

(7) 
$$\lim_{n\to\infty}\sum_{n=1}^{\infty}a_{n}b_{n-1}=0,$$

uenn eine der folgenden swei (himreichenden) Bedingungen erfullt ist:

- 1) Eine der beiden Reihen  $\sum a_{\gamma}$ ,  $\sum b_{\gamma}$ , s. B die erste ist konvergent.
- 2) Es konvergiert die Reihe  $\sum \overline{a}_{v}\overline{b}_{v}$ , wo  $\overline{a}_{v}$  bzw  $\overline{b}_{v}$  die großte der Zahlen  $(a_{v},a_{v+1},\cdot\cdot)$  bzw  $(b_{v},b_{v+1},\cdot\cdot)$  bedeutet  $^{8})$
- 1) Dabei konvergiert nicht nur  $\sum |w_*|$ , d h

$$\sum |u_0v_1+u_1v_{i-1}+ +u_vv_0|,$$

sondern auch

$$\sum (|u_0v_{\nu}| + |u_1v_{\nu-1}| + |u_{\nu}v_0|).$$

2) In Wahrheit wird also für die Herleitung der Beziehung  $U = \sum_{0}^{\infty} v_{\sigma}$ , das oben gefundene Ergebnis, wonach schon die Konvergens von  $\sum v_{\sigma}$  die Gültigkeit jener Beziehung nach sich zieht, hier gar nicht benützt. Überhaupt besitzt jenes Ergebnis im wesenklichen ein rein theoretisches Interesse, insofern es, abgesehen von gewissen ganz speziellen Fällen, wegen der verwickelten Beschaffenheit der Reihenglieder  $v_{\sigma}$ , fast niemals möglich ist, die Konvergens der Reihe  $\sum v_{\sigma}$ , derekt (d h auch ohne Anwendung funktionentheoretischer Hilfsmittell) festzustellen. So erfolgt auch die Ausdehnung der Formel (5) auf den Fall, daß nur eine der beiden Reihen  $\sum u_{\sigma}$ ,  $\sum v_{\sigma}$  absolut konvergiert, oder auf gewisse Fälle, in denen beide nur bedingt konvergieren (8 Nr 3, 4 des Textes), durch den direkten Nachweis der Beziehung U, V auch den Reihen V

der Beziehung U  $V = \lim_{n \to \infty} \int_{0}^{\infty} w_r$ , wobei dann also die Konvergens dieser Reihe als (selbstverständliche) Folgerung erscheint, nicht aber ihre etwa anderweitig erfolgte Feststellung als Beweismstel dient

8) Da die  $a_{\nu}$  bzw  $b_{\tau}$  schließlich gegen Null konvergieren, so gibt es unter den Zahlen  $(a_{\tau}, a_{\nu+1}, \dots)$  bzw.  $(b_{\tau}, b_{\nu+1}, \dots)$  immer höchstens eine endliche An-

Beweis zu 1) Bezeichnet man mit m die größte in  $\frac{n}{2}$  enthaltene ganze Zahl, sodaß also:

$$n=2m$$
 oder  $n=2m+1$ .

so hat man zunächst:

(8) 
$$\sum_{j=1}^{n} a_{j} b_{n-j} = \sum_{j=1}^{m} a_{j} b_{n-j} + \sum_{j=1}^{n} a_{j} b_{n-j}.$$

In der ersten der rechts stehenden Summen ist  $n-\nu \ge n-m \ge m$ , in der zweiten  $n-\nu \ge 0$ . Infolgedessen ergibt sich:

$$(9) \qquad \sum_{0}^{n} a_{\nu} b_{n-\nu} < \bar{b}_{m} \cdot \sum_{0}^{m} a_{\nu} + \bar{b}_{0} \cdot \sum_{m+1}^{n} a_{\nu} < \bar{b}_{m} \sum_{0}^{\infty} a_{\nu} + \bar{b}_{0} \sum_{m+1}^{\infty} a_{\nu}$$

(wo  $\bar{b}_0$  bzw.  $\bar{b}_m$  die in der Bedingung 2) angegebene Bedeutung haben, d. h.  $\bar{b}_0$  bezeichnet die größte der Zahlen  $(b_0, b_1, \cdot)$ ,  $\bar{b}_m$  die größte der Zahlen  $(b_m, b_{m+1}, \cdots)$ ). Wegen  $\lim_{\substack{v \to \infty \\ v \to \infty}} b_v = 0$  und der Konvergenz der Reihe  $\sum a_v$  läßt eich  $m_0$  so fixieren, daß gleichzeitig:

$$\overline{b}_m < \varepsilon$$
,  $\sum_{m+1}^{\infty} a_r < \varepsilon$  für:  $m \ge m_0$ ,

und man findet daher, wenn noch  $\sum_{i=1}^{\infty} a_{i} = A$  gesetzt wird, aus Ungl. (9):

$$\sum_{\underline{a}}^{n} a_{\nu} b_{n-\nu} < \varepsilon(\underline{A} + \overline{b}_{0}) \quad \text{für: } n = \begin{Bmatrix} 2m \\ 2m+1 \end{Bmatrix} \geq 2m_{0},$$

also, da es freisteht, s unbegrenzt zu verkleinern, wie behauptet.

$$\lim_{n\to\infty}\sum_{0}^{n}a_{n}b_{n-1}=0$$

Beweis zu 2). Anknüpfend an Gl (8) hat man zunächst für k < m:

(10) 
$$\sum_{0}^{m} a_{\nu} b_{n-\nu} = \sum_{0}^{k} a_{\nu} b_{n-\nu} + \sum_{k+1}^{m} a_{\nu} b_{n-\nu}$$

In der letzten Summe hat man wie oben:  $n-\nu \ge n-m \ge m$ , also um

zahl, welche  $a_r$  bzw.  $b_r$  erreicher oder übersteigen. darunter also eine großte Zahl  $\bar{a}_r$  bzw  $\bar{b}_r$ . Gleichzeitig mit der Reihe  $\sum \bar{a}_r o_r$  konvergiert offenbar stets auch die Reihe  $\sum a_r b_r$ . Konvergieren die  $a_r$  bzw.  $b_r$  monoton (d. h also niemals zunehmend) gegen Null, so ist die Reihe  $\sum \bar{a}_r \bar{b}_r$  keine andere als die Reihe  $\sum a_r b_r$ .

so mehr:  $n-v \ge v$  (das Gleichheitszeichen gilt übrigens nur für v=m, falls überdies n-2m) und daher:

(11) 
$$\sum_{k+1}^{m} a_{i} b_{n-\nu} < \sum_{k+1}^{m} \bar{a}_{\nu} \bar{b}_{\nu} < \sum_{k+1}^{\infty} \bar{a}_{i} \bar{b}_{\nu}$$

Zu behebig kleinem  $\epsilon > 0$  läßt sich infolge der Voraussetzung 2) k so fixieren, daß:

(12) 
$$\sum_{k=1}^{\infty} \bar{a}_{\nu} \bar{b}_{\nu} < \varepsilon$$
, also be  $k < m$  um so mehr  $\sum_{k=1}^{m} a_{\nu} \bar{b}_{n-\nu} < \varepsilon$ 

(letzteres ganz unabhangig von der Wahl des m bzw. n). Ist jetzt k fixiert, so ist n-k der niedrigste Index von  $b_{n-r}$  in den ersten Summe der rechten Seite von Gl (10) und daher.

(13) 
$$\sum_{n=1}^{\infty} a_{n} b_{n-n} < (k+1) \cdot \tilde{a}_{0} \ \tilde{b}_{n-k}.$$

Wegen  $\lim_{r\to\infty} h_r \sim 0$ , also such  $\lim_{r\to\infty} \overline{b}_r = 0$ , läßt sich für n eine untere Schranke n' so fixieren, daß:

$$(14) (k+1) \cdot \bar{a}_0 \bar{b}_{n-k} < \varepsilon für: n \ge n',$$

sodaß sich aus Gl. (10) mit Benützung der Ungleichungen (12)—(14) ergibt:

$$\sum_{n=1}^{m} a_{n} b_{n-1} < 2\varepsilon, \quad \text{wenn gleichzeitig.} \quad n \left\{ \geq n' > 2k, \right\}$$

und somit:

(15) 
$$\lim_{n \to \infty} \sum_{0}^{m} a_{\nu} b_{n-\nu} = 0$$

Das analoge Ergebnis findet man für die zweite Summe der rechten Seite von Gl. (8), wenn man beachtet, daß die Voraussetzung 2) in bezug auf  $a_{\nu}$  und  $b_{\nu}$  symmetrisch ist und daß die fragliche Summe durch Vertauschung von  $\nu$  mit  $n-\nu$  die Umformung gestattet:

(16) 
$$\sum_{m=1}^{n} a_{\nu} b_{n-\nu} - \sum_{0}^{n-m-1} a_{n-\nu} b_{\nu} \quad (\text{wo: } n-m-1-m-1 \text{ bzw } -m)$$

Mithin ergibt sich schließlich, wie behauptet:

$$\lim_{n\to\infty}\sum_{n=0}^{\infty}a_{n}b_{n-r}=0.$$

3. Der erste Teil des eben bewiesenen Hilfssatzes setzt uns in den Stand, die Gültigkeit der Multiplikationsformel (5) unter der Voraussetzung zu beweisen, daß nur eine der beiden Reihen, etwa  $\sum u_r$ , absolut konvergiert.

Setzt man:

$$\sum_{n=1}^{\infty} w_{\nu} - W_{n},$$

so ergibt sich zunächst.

$$W_{n} = u_{0}v_{0} + u_{1}v_{0} + \cdots + u_{n-1}v_{0} + u_{n}v_{0} + u_{0}v_{1} + u_{1}v_{1} + \cdots + u_{n-1}v_{1} + \cdots + u_{n-1}v_{1} + \cdots + u_{0}v_{n-1} + u_{1}v_{n-1} + u_{0}v_{n-1} + u_{1}v_{n-1} + u_{0}v_{n} = u_{0}V_{n} + u_{1}V_{n-1} + \cdots + u_{n-1}V_{1} + u_{n}V_{0} = \sum_{0}^{n} u_{n}V_{n-1}$$

und daher:

(18)

(19) 
$$U_{n}V-W_{n}=\sum_{i=1}^{n}u_{\nu}(V-V_{n-\nu}),$$

(20) 
$$|U_n V - W_n| \leq \sum_{i=0}^{n} |u_i| |V - V_{n-i}|.$$

Da  $\sum |u_r|$  nach Voraussetzung konvergiert und  $\lim_{r\to\infty} |V-V_r| = 0$  ist, so ergibt sich durch Anwendung von Teil 1) des vorigen Hilfssatzes (für:  $a_r = |u_r|$ ,  $b_r = |V-V_r|$ ):

$$\lim_{n\to\infty}|U_nV-W_n|=0,$$

d. h. schließlich wieder:

(5) 
$$UV = \lim_{n \to \infty} W_n - \sum_{0}^{\infty} w_r$$

Durch Zusammenfassung dieses Resultats mit dem am Schlusse von Nr 1 ausgesprochenen ergibt sich also:

Die Multylikationsformel (5) ist gilltig, wenn mindestens eine der beiden Reihen  $\sum u_{ij}, \sum v_{ij}$  absolut konvergiert.

4 Wenn die Reihen  $\sum u_r$ ,  $\sum v_r$  beide nur bedingt konvergieren, so müssen naturgemäß noch spezielle Voraussetzungen hinzukommen, wenn die Reihe  $\sum w_r$  konvergieren soll. Denn da bei einer bedingt konvergenten Reihe die absoluten Beträge der Glieder mit wachsendem Index behebig

langsam gegen Null konvergieren können<sup>1</sup>), so hegt auf der Hand, daß die Glieder  $w_r = u_0 v_r + u_1 v_{r-1} + \cdots + u_r v_0$  im allgemeinen sogar nicht einmal den Grenzwert Null besitzen werden

Wir wollen hier nur diejenigen Fälle näher ins Auge fassen, in welchen mindestens eine der beiden Reihen zu einer absolut konvergenten wird, wenn man je zwei unmittelbar aufeinander folgende Glieder zu einem einzigen vereinigt (wie z B. bei jeder konvergenten alternierenden Reihe) und beweisen zunächst den folgenden Satz:

Wenn die Reihe 
$$\sum_{0}^{\infty} (u_{2} + u_{2})$$
 absolut konvergiert, wah-

rend  $\sum u_v$ ,  $\sum v_v$  nur bedingt su konvergueren brauchen, so ist fur die Gultigkeit der Multiplikationsformel (5) notwendig und hinreichend, daβ eins der folgenden swei Bedingungspaare besteht:

(21a) 
$$\lim_{m \to \infty} \sum_{0}^{m} u_{3}, v_{2m-2}, = \lim_{m \to \infty} \sum_{0}^{m-1} u_{3v+1} v_{2m-3v-1} = 0,$$
oder.

(21b) 
$$\lim_{m\to\infty} \sum_{n=1}^{m} u_{2\nu+1} v_{2m-2\nu} = \lim_{m\to\infty} \sum_{n=1}^{m} u_{3\nu} v_{2m-3\nu+1} = 0.3$$

Beweis. Nach GL (19) hat man für n = 2m:

$$U_{2m} \cdot V - W_{2m} = \sum_{\nu=1}^{2m} u_{\nu} (V - V_{2m-\nu}),$$

also durch Trennung der Glieder mit geradem und ungeradem Index:

(22) 
$$U_{2m} \cdot V - W_{2m} = \sum_{0}^{m-1} \{ u_{2\nu} (V - V_{2m-2\nu}) + u_{2\nu+1} (V - V_{2m-2\nu-1}) \} + u_{2\nu} (V - V_{2\nu}).$$

und, wenn man in der ersten Gliedergruppe

der Weise besteht, daß jeder der beiden Bestandteile von wa

$$w'_n = u_0 v_n + u_2 v_{n-2} + u_4 v_{n-4} + \cdots$$

$$w''_n = u_1 v_{n-1} + u_2 v_{n-2} + u_5 v_{n-5} + \cdots$$

(so went fortzusetzen, bis die Summe von selbst abbricht) einzeln gegen Null konvergiert, und diese Bedingung ist dann zugleich auch für die Konvergenz von  $\sum w_r$  hinreichend

<sup>1)</sup> Vgl. § 59, Nr. 8 (8 415).

Anders ansgesprochen. Die für die Konvergenz von ∑w, notwendige Bedingung lim w<sub>n</sub> = 0 ist schon erfüllt, wenn sie für gerades oder ungerades n in n→w

$$V_{2m-2n} = V_{2m-2n-1} + v_{2m-2n}$$

setzt.

(28) 
$$U_{2m} V - W_{2m} = \sum_{0}^{m-1} (u_{2\nu} + u_{2\nu+1})(V - V_{2m-2\nu-1}) + u_{2m}V - \sum_{0}^{m} u_{2\nu}v_{2m-2\nu},$$

anders geschrieben:

$$(24) W_{2m} = U_{2m-1} \cdot V - S_m + w'_{2m},$$

wo:

(25) 
$$S_{m} = \sum_{m=-\infty}^{m-1} (u_{3,r} + u_{2,r+1}) (V - V_{3,m-(3,r+1)}),$$

$$(26) w_{2m}' - \sum_{n=0}^{m} u_{2n} v_{2m-2n}.$$

Da  $\sum |u_{2r+1}|$  konvergiert und  $\lim_{r\to\infty} |V-V_{2r+1}| = 0$ , so folgt aus dem ersten Teil des Hilfssatzes von Nr. 2, daß:

$$\lim_{m\to\infty} |S_m| \le \lim_{m\to\infty} \sum_{0}^{m-1} |u_{2r} + u_{2r+1}| \cdot |\mathcal{V} - \mathcal{V}_{2m-(2r+1)}| = 0,$$

und man findet daher aus Gl. (24):

$$(27) \qquad \qquad \underbrace{\lim_{m \to \infty}}_{m \to \infty} W_{2m} = UV + \underbrace{\lim_{m \to \infty}}_{m \to \infty} w'_{2m}$$

als diejenige Beziehung, welche über die Konvergenz oder Divergenz von  $W_{2m}$  für  $m \to \infty$  Auskunft gibt. Insbesondere folgt daraus, daß dann und nur dann

$$\lim_{m\to\infty} W_{2m} - UV$$

wird, mit anderen Worten, daß die bei einem Gliede mit geradem Index abgebrochene Reihe  $\sum w_n$  nach dem Werte UV konvergiert, wenn:

(28) 
$$\lim_{m \to \infty} w'_{2m} - \lim_{m \to \infty} \sum_{r=1}^{n} u_{2r} v_{2m-2r} = 0$$

ist Da andererseits:

$$W_{2m} = W_{2m-1} + w_{2m},$$

so ergibt sich weiter als notwendige und hinreichende Bedingung dafür, daß auch

$$\lim_{m \to \infty} W_{2m-1} - UV \quad \text{(also schließlich: } \sum_{n=0}^{\infty} w_r - UV)$$

wird, die Beziehung:

$$\lim_{m\to\infty} w_{2m}=0,$$

welche mit Rücksicht auf die bereits bestehende Beziehung (28) auch durch die folgende ersetzt werden kann:

$$\lim \left(w_{2m}-w_{2m}\right)=0,$$

d h.

(29) 
$$\lim_{m\to\infty} w_{2m}'' = 0$$
, wenn gesetzt wird:  $w_{2m}'' = \sum_{n=1}^{m-1} u_{2n+1} v_{2m-2n-1}$ 

Damit ist zunächst die Behauptung, soweit sie sich auf die mit (21a) bezeichneten Gleichungen bezieht, bewiesen.

Um dieses Ergebnis auch auf die Gleichungen (21 b) auszudehnen, hat man nur zu beachten, daß wegen der Konvergenz von  $\sum |u_2, + u_{2r+1}|$  der erste Teil des Hilfssatzes von Nr 2 ohne weiteres die Beziehungen liefert:

$$\lim_{m \to \infty} \sum_{0}^{m} (u_{2} + u_{2} + u_{2} + 1) v_{2m-2} = 0,$$

$$\lim_{m \to \infty} \sum_{0}^{m} (u_{2} + u_{2} + 1) v_{2m-2r+1} = 0,$$

welche, wenn nach Analogie von Gl. (26), (29) noch gesetzt wird1):

(80) 
$$w'_{3m+1} = \sum_{n=1}^{m} u_{2}, v_{3m+1-2}, \quad w''_{3m+1} = \sum_{n=1}^{m} u_{2,+1} v_{3m-2},$$

sich auch folgendermaßen schreiben lassen:

(31) 
$$\begin{cases} \lim_{m \to \infty} (w'_{3m} + w''_{3m+1}) = 0, \\ \lim_{m \to \infty} (w''_{3m+3} + w'_{3m+1}) = 0. \end{cases}$$

Daraus folgt aber, daß gleichzeitig mit den Beziemungen (28), (29) stets auch die folgenden (oben mit (21b) bezeichneten) bestehen:

(32) 
$$\lim w'_{2m+1} = 0, \quad \lim w''_{2m+1} = 0$$

und umgekehrt. Die letzteren sind also unter der gemachten Voraus-

<sup>1)</sup> Vgl. die vorige Fußnote

setzung gleichfalls notwendig und hinreichend für die Gültigkeit der Beziehung  $UV = \sum_{r}^{\infty} w_r$ 

Zusatz. Setzt man  $|u_r| = a_r$ ,  $|v_r| = b_r$ , so ergibt sich aus dem zweiten Teile des Hilfssatzes von Nr 2, daß die Bedingungen (21a) bzw. (21b) sicher erfüllt sind, wenn die a. a. O mit  $\sum a_r \bar{b}_r$  bezeichnete Reihe konvergerst Die Konvergens der letzteren bildet also zusammen mit derjenigen von  $\sum |u_r + u_{r+1}|$  eine hinreichende Bedingung für die Gültigkeit der Multiplikationsformel (5).

5. Einfachere Formen von notwendigen und hinreichenden Konvergenzbedingungen ergeben sich, wenn man eine der beiden Reihen  $\sum u_r$ ,  $\sum v_r$  noch weiteren Einschränkungen unterwirft. Insbesondere gilt der folgende Satz:

Ist außer der Reihe  $\sum_{0}^{\infty}(u_{2\nu}+u_{2\nu+1})$  auch eine der folgenden .

$$1) \, \, \sum_{0}^{\infty} (u_{3\, \nu+1} + u_{2\, \nu+2}) \, , \quad \, 2) \, \, \sum_{0}^{\infty} (v_{3\, \nu+1} + v_{3\, \nu+2}) \, , \quad \, 3) \, \, \sum_{0}^{\infty} (v_{3\, \nu} + v_{3\, \nu+1}) \,$$

absolut konvergent, so ist die für die Konvergens der Reihe  $\sum w_n$  (und die Gültigkeit der Multiplikationsformel) notwendige Bedingung

$$\lim w_n = 0$$

auch hinrerchend, und swar sogar schon, wenn ihre Existens ım Falle 1) nur fur gerade oder nur für ungerade n, ım Falle 2) fur gerade n, ım Falle 3) für ungerade n vorausgesetst wurd

Beweis. Die erste der genannten Zusatzbedingungen läßt sich mit der ursprünglichen Voraussetzung der absoluten Konvergenz von

$$\sum_{0}^{\infty} (u_{3}, +u_{2r+1}) \text{ dahin vereinigen, daß die Reihe} \sum_{0}^{\infty} |u_{r}+u_{r+1}| \text{ als kon-}$$

vergent vorausgesetzt wird Und da andererseits  $U = \sum_{v} u_v$  in die Form gesetzt werden kann:

(33) 
$$U = \frac{1}{2} u_0 + \frac{1}{2} \sum_{\nu}^{\infty} (u_{\nu} + u_{\nu+1}),$$

so konvergrert also U in dieser letzteren Gestalt absolut. Setzt man also zur Abkürzung:

(B4) 
$$\frac{1}{2}(u_r + u_{r+1}) = \tilde{u}_{r+1} \ (v = 0, 1, 2, \cdots)$$
 und speziell:  $\frac{1}{2}u_0 = \tilde{u}_0$ ,

so ergibt sich nach Nr 3 zunächst:

(35) 
$$UV = \sum_{r=1}^{\infty} \tilde{w}_{r}, \text{ wo: } \tilde{w}_{r} = \tilde{u}_{0}v_{r} + \tilde{u}_{1}v_{r-1} + \dots + \tilde{u}_{r}v_{0}.$$

Man hat nun insbesondere:

(36a) 
$$\tilde{w}_0 = \tilde{u}_0 v_0 = \frac{1}{2} u_0 v_0 = \frac{1}{2} w_0$$

und für  $\nu \geq 1$ :

$$\tilde{w}_{\tau} = \frac{1}{2}u_0v_{\tau} + \frac{1}{2}(u_0 + u_1)v_{\tau-1} + \frac{1}{2}(u_1 + u_2)v_{\tau-2} + \dots + \frac{1}{2}(u_{\tau-1} + u_{\tau})v_0$$

(36b) 
$$=\frac{1}{2}(w_{r-1}+w_r)$$

und daher:

(37) 
$$\sum_{0}^{n} \tilde{w}_{v} = \frac{1}{2} w_{0} + \frac{1}{2} \sum_{1}^{n} (w_{v-1} + w_{v}) = \sum_{0}^{n} w_{v} - \frac{1}{2} w_{n}.$$

Infolgedessen ergibt sich:

(38) 
$$\sum_{0}^{\infty} w_{\gamma} = \lim_{n \to \infty} \left( \sum_{0}^{n} \tilde{w}_{\gamma} + \frac{1}{2} w_{n} \right) = UV$$

mit Rücksicht auf Gl. (35) dann und nur dann, wenn:

$$\lim w_n = 0$$

Da im tibrigen wegen der von vornherem bestehenden Konvergenz von  $\sum \tilde{u}_{s}$  (s. Gl. (35)) stets:

$$\lim_{n\to\infty} \tilde{w}_n = 0, \quad \text{also nach (36b): } \lim_{n\to\infty} (w_{n-1} + w_n) = 0,$$

so folgt, daß jede der Beziehungen:

(40) 
$$\lim_{m \to \infty} w_{2m} = 0, \quad \lim_{m \to \infty} w_{2m+1} = 0$$

die andere nach sich zieht und daß es daher, wie behauptet wurde, in der Tat genügt, eine dieser beiden Bedingungen als bestehend vorauszusetzen, um daraus die Existenz der Gleichung (39) und damit die Konvergenz der Reihe  $\sum w_e$  zu folgern. —

Wir betrachten jetzt sweitens die Annahme, daß außer  $\sum_{0}^{n} (u_{3} + u_{3+1})$  die Reihe  $\sum_{0}^{n} (v_{3+1} + v_{3+3})$  absolut konvergiert. Nach dem Satze der

vorigen Nummer (s. 6H (28), (29)) ist die Konvergenz von  $\sum w_r$  gesichert, falls die Beziehung besteht:

(41) 
$$\lim_{m \to \infty} w'_{2m} - \lim_{m \to \infty} w''_{2m} = 0,$$

wo:

$$w'_{2m} = \sum_{1}^{m} u_{2\nu} v_{2m-2\nu}, \quad w''_{2m} = \sum_{1}^{m-1} u_{2\nu+1} v_{2m-2\nu-1}.$$

Man hat nun:

$$\begin{split} w_{2m}'' - w_{2m}'' &= & \sum_{\nu}^{m-1} (u_{2\nu} v_{2m-2\nu} - u_{2\nu+1} v_{2m-2\nu-1}) + u_{2m} v_0 \\ &= & \sum_{\nu}^{m-1} (u_{2\nu} + u_{2\nu+1}) v_{2m-2\nu} \\ &- & \sum_{\nu}^{m-1} (v_{2\nu} + u_{2\nu+1}) v_{2m-2\nu} \\ &- & \sum_{\nu}^{m-1} u_{2\nu+1} (v_{2m-2\nu-1} + v_{2m-2\nu}) + u_{2m} v_0. \end{split}$$

Ersetzt man in der zweiten Summe  $\nu$  durch  $m-\nu-1$  und benützt für die linke Seite die Beziehung  $w_{sm}'+w_{sm}''-w_{sm}$ , so ergibt sich:

$$(42) \qquad \frac{w_{3m} - 2w_{3m}^{"}}{2w_{3m}^{'} - w_{3m}} = \sum_{0}^{m-1} (u_{3r} + u_{3r+1})v_{2m-2r} - \sum_{0}^{m-1} (v_{2r+1} + v_{3r+2})u_{2m-2r-1} + u_{2m}v_{0}$$

Da die beiden Summen infolge der Konvergenz von  $\sum |u_{2\nu}+u_{2\nu+1}|$ ,  $\sum |v_{2\nu+1}+v_{2\nu+2}|$  nach dem ersten Teile des Hilfssatzes von Nr 2 (wobei  $b_{\nu}$  einmal durch  $v_{2\nu+1}$ , das andere Mal durch  $u_{2\nu+1}$  zu ersetzen ist) für  $m \to \infty$  gegen Null konvergieren, so findet man:

(48) 
$$\lim_{m \to \infty} (w_{2m} - 2w_{2m}^{"}) - \lim_{m \to \infty} (2w_{2m}^{'} - w_{2m}) = 0$$

und darans folgt, daß die Beziehung:

$$\lim w_{2m} = 0$$

als (notwendig und) himreichend für das gleichzeitige Verschwinden von  $\lim_{m\to\infty}w'_{1m}$  und  $\lim_{m\to\infty}w''_{1m}$ , also nach Gl. (21a) bzw. (28), (29) für die

Konvergens von Zw. erscheint.

Im Falle 3) findet man analog mit Gl. (42) die Beziehung:

$$(45) \qquad \begin{array}{c} w_{3m+1} - 2 \, w_{3m+1}^{"} \\ 2 \, w_{3m+1}^{'} - w_{3m+1}^{'} \end{array} = w_{2m+1}^{'} - w_{3m+1}^{"} \\ = \sum_{0}^{m} (u_{3}, + u_{3v+1}) v_{2m+1-3v} \\ = - \sum_{0}^{m} (v_{2}, + v_{2v+1}) u_{2m+1-2v}^{"}, \end{array}$$

und da wiederum nach dem ersten Teile des Hilfssatzes von Nr. 2 diese beiden Summen für  $m \longrightarrow \infty$  gegen Null konvergieren, so folgt:

(46) 
$$\lim_{m \to \infty} (w_{2m+1} - 2w'_{2m+1}) = \lim_{m \to \infty} (2w'_{2m+1} - w_{2m+1}) = 0,$$

also mit Berücksichtigung von Gl. (21b) bzw. (32) schließlich.

$$\lim_{m\to\infty} w_{2m+1} = 0$$

als (notwendige und) hinreichende Bedingung für die Konvergenz von  $\sum w_{\tau}$ Damit ist der ausgesprochene Satz vollständig bewiesen

Zusatz Eine himreichende Bedingung wesentlich anderer Art gewinnt man unter der Voraussetzung, daß die Reihen  $\sum |u_{2r} + u_{2r+1}|$  und  $\sum |u_{2r+1} + u_{2r+1}|$ , also auch  $\sum |u_{r} + u_{r+1}|$  konvergieren (Fall 1) des vorigen Satzes), in folgender Weise. Man hat

$$w_{n} - \sum_{0}^{n} u_{n} v_{n-\nu} - \sum_{0}^{n} (-1)^{\nu} u_{\nu} \cdot (-1)^{\nu} v_{n-\nu}.$$

Durch Anwendung der Abelschen Transformation (s. § 59, S 416, Gl. (15)), nämlich:

$$\sum_{0}^{n} p_{\nu}q_{n-\nu} - \sum_{0}^{n-1} (p_{\nu} - p_{\nu+1})(q_{n} + q_{n-1} + \dots + q_{n-\nu}) + p_{n}(q_{n} + q_{n-1} + \dots + q_{0}),$$
 ergibt sich also:

$$\begin{split} w_n &= \sum_{0}^{n-1} \left( (-1)^n u_r - (-1)^{\nu+1} u_{\nu+1} \right) (v_n - v_{n-1} + \dots + (-1)^n v_{n-\nu}) \\ &+ (-1)^n \cdot u_n (v_n - v_{n-1} + \dots + (-1)^n v_0) \\ &= \sum_{0}^{n-1} (u_n + u_{\nu+1}) (v_{n-\nu} - v_{n+1-\nu} + \dots + (-1)^n v_n) \\ &+ u_n (v_0 - v_1 + \dots + (-1)^n \cdot v_n) \end{split}$$

Wird auf die erste Summe eine analoge Schlußweise angewendet wie beim Beweise zu 1) des Hilfssatzes zu Nr. 2, wobei man

 $a_r$  durch  $|u_r + u_{r+1}|$ ,  $b_{n-r}$  durch  $|v_{n-r} - v_{n+1-r}| + \cdots + (-1)^r \cdot v_n|$ , also speziell:  $b_n$  durch  $|v_n|$  zu ersetzen hat, so ergibt sich mit Rücksicht auf die Konvergenz von  $\sum |u_r + u_{r+1}|$ , wenn noch vorausgesetzt wird,

daß auch die Reihe 
$$\sum_{0}^{m-1} (-1)^{\nu} v_{\tau}$$
 konvergiert (mithin 
$$|v_{n-\tau}-v_{n+1-\tau}+\cdots|+(-1)^{\tau} v_{\eta}|$$

stets unter einer endlichen Schrauke bleibt und für  $\nu \leq \frac{n}{2}$  und hinlänglich große n beliebig klein wird):

$$\lim_{n\to\infty}w_n=0\,,$$

und somit nach dem vorigen Satze die Konvergenz der Reihe  $\sum w_r$  Man findet also:

Konvergiert außer  $\sum u_*$ ,  $\sum v_*$  auch die Reihe  $\sum |u_*+u_{*+1}|$ , so ist das Hinsukommen der Konvergens von  $\sum (-1)^*v_*$  (anders ausgesprochen: der Konvergens von  $\sum v_2$ , oder  $\sum v_{2*+1}$ ) eine hinreichende Bedingung für die Gultigheit der Multiplikationsformel

6 Die Voraussetzungen von Fall 1) des Hauptsatzes der vorigen Nummer sind offenbar erfüllt, wenn gesetzt wird;

$$u_{\nu} = (-1)^{\nu} a_{\nu} \quad (\nu = 0, 1, 2, \cdots),$$

wo  $a_{\nu} \ge a_{\nu+1} > 0$  und  $\lim_{\nu \to \infty} a_{\nu} = 0$ , wenn also  $\sum u_{\nu}$  eine alternierende Reihe mit numerisch monoton gegen Null konvergierenden Gliedern. Ist alsdann  $\sum v_{\nu}$  eine Reihe derselben Art, etwa:

$$v_{\nu} = (-1)^{\nu} b_{\nu} \quad (\nu = 0, 1, 2, \dots)$$

so ergibt sich zunächst:

$$w_{n} = (-1)^{n} \cdot \sum_{0}^{n} a_{r} b_{n-r},$$

sodaß nach dem Satze der vorigen Nummer die Bedingung:

$$\lim_{n\to\infty}\sum_{n}^{n}a_{n}b_{n-n}=0$$

als notwendig und hinreichend für die Gültigkeit der Multiplikationsformel (5) erscheint. Dieselbe läßt sich übrigens durch zwei Bedingungen einfacherer Art ersetzen Man hat zunächst:

(49) 
$$|w_{n}| = \sum_{0}^{n} a_{r} b_{n-r} \begin{cases} > b_{n} \cdot \sum_{0}^{n} a_{r} \\ > a_{n} \cdot \sum_{0}^{n} b_{r}. \end{cases}$$

Andererseits ist:

$$|w_{3n+1}| = \sum_{0}^{3n+1} a_{\nu} b_{3n+1-\nu} = \sum_{0}^{n} a_{\nu} b_{3n+1-\nu} + \sum_{0}^{n} a_{2n+1-\nu} b_{\nu}$$

$$< b_{n} \cdot \sum_{0}^{n} a_{\nu} + a_{n} \sum_{0}^{n} b_{\nu},$$
(50)

und man findet daher, da nach Gl (46) die Beziehung  $\lim_{n\to\infty} w_{2n+1} = 0$  für die Konvergenz von  $\sum w_n$  schon hinreicht:

Fir die Anwendbarkeit der Multiplikationsformel (5) auf die beiden altermerenden Reihen  $\sum_{0}^{\infty}(-1)^{\nu}\cdot a_{\tau}, \sum_{0}^{\infty}(-1)^{\nu}\cdot b_{\tau}$  mit numerisch monoton gegen Null konvergierenden Gliedern ist notwendig und hinreichend, daß:

(51) 
$$\lim_{n\to\infty} b_n \cdot \sum_{0}^{n} a_{\nu} = \lim_{n\to\infty} a_n \cdot \sum_{n}^{n} b_{\nu} = 0.$$

Da ferner:

$$\begin{vmatrix}
b_n \cdot \sum_{i=0}^{n} a_i \\
a_n \cdot \sum_{i=0}^{n} b_i
\end{vmatrix} > n \cdot a_n b_n,$$

und andererseits nach dem zweiten Teile des Hilfssatzes von Nr 2 (S 485) die *Konvergens* der Reihe  $\sum a_{\nu}b_{\nu}$  stets die Beziehung (48) nach sich zieht, so ergibt sich weiter:

Fur die Anwendbarkeit der Multiplikationsformel auf die Reihen  $\sum (-1)^{\nu}$  a,,  $\sum (-1)^{\nu} \cdot b$ , bildet die Besiehung.

$$\lim n \cdot a_n b_n = 0$$

eme notwendige, die Konvergens der Reihe Za,b, eine hinreichende Bedingung.1

Hieraus folgt z. B, daß für die Reihen

$$\sum_{1}^{\infty} (-1)^{y-1} \cdot \frac{1}{y^{p}}, \quad \sum_{1}^{\infty} (-1)^{y-1} \frac{1}{y^{q}}$$

die Produktformel konvergiert oder divergiert, je nachdem p+q>1 oder  $p+q \le 1$ , da im ersteren Falle die Reuhe  $\sum_{p^2+q} \frac{1}{p^{p+q}}$  konvergiert\*), im letzteren  $\lim_{n=\infty} n \cdot \frac{1}{n^{p+q}} = 1$  oder  $-\infty$  wird.

$$(\log 2)^2 = \left(\sum_{r=1}^{\infty} (-1)^{r-1} \frac{1}{r}\right)^2 = \sum_{r=1}^{\infty} (-1)^{r-1} c_r$$

<sup>1)</sup> Dies würde sich auch schon aus dem Zusatze zu Nr 4 (S 492) mit Berücksichtigung der Schlußbemerkung von Fußn 1, S. 486, ergeben

<sup>2)</sup> Speziell ergibt sich also (vgl § 59, S 414, Gl (9))

Übrigens läßt sich jede der obigen der Form nach gänzlich verschiedenen zwei Bedingungen auch so umgestalten, daß sie der Form der anderen möglichst nahe kommt (wobei allerdings, wie leicht zu sehen, jede der betreffenden Bedingungen etwas an Tragweite verliert)

Erstens ergibt sich, wenn man die als notwendige Bedingung erkannte Gleichung (53) in die  $(1+\varrho)^{to}$  Potenz  $(\varrho>0)$  erhebt, daß auch die Beziehung:

$$\lim_{n\to\infty} n^{1+\ell} (a_n b_n)^{1+\ell} = 0$$

eine notwendige Bedingung liefert, und da diese letztere nach § 50, Nr 1 (S. 336) immer die Konvergenz der Reihe  $\sum (a_\nu b_\nu)^{1+\varrho}$  nach sich zieht, so kann man sagen, es bilde

die Konvergenz von 
$$\sum a_{\nu}b_{\nu}$$
 eine hinreichende,  
" " "  $\sum (a_{\nu}b_{\nu})^{1+\varrho}$  (für jedes  $\varrho > 0$ ) eine nat-  
wendige Bedingung

(sc. für die Gültigkeit der Multiplikationsformel). Da es hierbei freisteht,  $\varrho > 0$  beliebig zu verkleinern, so zeigt diese Formulierung, daß die Konvergens von  $\sum a_{\nu}b_{\nu}$  sozusagen "nahesu" als notwendige Bedingung erscheint.

Zweitens ist ja die hinreichende Bedingung der Konvergens von  $\sum a_{\nu}b_{\nu}$  sicher erfüllt, wenn die  $a_{\nu}b_{\nu}$  einem der bekannten Konvergenzkriterien erster Art genügen, nämlich (s. § 50, S. 336, Formel (C')):

(54) 
$$\lim_{n\to\infty} n^{1+\varrho} a_n b_n < \infty$$
 bzw 1)  $\lim_{n\to\infty} L_k(n) \cdot (\lg_k n)^{\varrho} \cdot a_n b_n < \infty$  ( $\varrho > 0$ ),

sodaß also diese Bedingungen gleichfalls als hinreuchende zu gelten haben und die Vergleichung mit der als notwendig erkannten Be-

$$c_{r} = \sum_{1}^{r} \frac{1}{x} \cdot \frac{1}{r+1-x}$$

$$= \sum_{1}^{r} \frac{1}{r+1} \left( \frac{1}{x} + \frac{1}{r+1-x} \right)$$

$$= \frac{2}{r+1} \cdot \sum_{1}^{r} \frac{1}{x}$$

1) Dabel ist:

$$L_{i}(n) = n \quad lon \cdot loin$$

dingung (53):

$$\lim_{n} n \ a_n b_n = 0$$

zeigt, daß diese letztere gewissermaßen nicht sehr weit davon entfernt ist, eine hinreichende zu sein.

7. Die Vergleichung der notwendigen Bedingung (53) mit den hinreichenden von der Form (54) legt die Frage nahe, welche Rolle in dem
vorliegenden Zusammenhange die Grenzwerte von der Form  $\lim_{n\to\infty} n \ a_n b_n$ bzw  $\lim_{n\to\infty} L_k(n) \ a_n b_n$  spielen Wir wissen bereits, daß das Verschwinden
dieser Grenzwerte (im Gegensatz zu demjenigen von  $\lim_{n\to\infty} n \ a_n b_n$ ) keine
notwendige Bedingung für die Konvergens der Reihe  $\sum_{n\to\infty} n \ b_n$  keine
notwendige Bedingung für die Konvergens der Reihe  $\sum_{n\to\infty} n \ b_n$  (mit monotonen Ghedern!) bildet, aber doch nur in dem Sinne, daß jene Grenzwerte
auch bei monotoner Abnahme der Reihenglieder nicht su einsterem brauchen
(s § 53, Nr. 4, S. 369), daß aber, wenn jene Grenzwerte nucht existieren,
jedenfalls das Verschwinden der entsprechenden unteren Limites für die
Konvergens durchaus unentbehrlich ist (s. § 47, S. 319, Fußn. 1) Dagegen hat die Beschaffenheit jener Grenzwerte bzw unteren Limites auf
die Konvergenz bzw Divergenz der Produktreihe  $\sum u_n$  in dem vorliegenden Falle uberhaupt keinen maßgebenden Einfluß Es gilt nämlich
der folgende Satz<sup>1</sup>):

Bedeutet  $(M_{\bullet})$  eine mut  $\nu$  beliebig langsam ins Unendliche wachsende Zahlenfolge, so bildet die Besiehung

$$\lim_{n\to\infty} nM_n \ a_n b_n = 0 \quad oder \ auch \ nur: \quad \lim_{n\to\infty} nM_n \ a_n b_n = 0$$

kerne notwendrge Bedingung fur die Konvergens der aus  $\sum (-1)^v \cdot a_v$ ,  $\sum (-1)^v \cdot b_v$  gebildeten Produktreihe  $\sum w_v$ . Vielmehr kann die letstere konvergieren, selbst wenn.

$$\lim_{n\to\infty} nM_n \cdot a_n b_n = \infty$$

ist Andererseits bildet eine Besiehung von der Form:

$$\lim_{n \to \infty} L_k(n) \cdot a_n b_n = 0$$

noch keme hinreichende Bedingung für die Konvergenz von  $\sum w_*$ , wie groß auch k angenommen werden moge

Beweis Wir bezeichnen mit  $(m_r)$ ,  $(m_r)$  zwei mit  $\nu$  monoton ins Unendliche wachsende Zahlenfolgen, deren nähere Charakterisierung wir

<sup>1)</sup> Man vergleiche damit den Satz (IV) des § 58 (S. 869)

uns noch vorbehalten und setzen:

$$a_{\nu} = \frac{1}{m_{\nu} \sqrt{\nu}}, \quad b_{\nu} = \frac{1}{m_{\nu} \sqrt{\nu}} \quad (\nu \ge 1, \ m_1 \ge 1);$$

dann läßt sich zunächst zeigen, daß die Reihe  $\sum w$ , auf Grund der Bedingungen (51) sicher konvergiert. Man hat namlich:

$$b_{n} \cdot \sum_{1}^{n} a_{v} = \frac{1}{m_{n}' \sqrt{n}} \sum_{1}^{n} \frac{1}{m_{v} \sqrt{v}} < \frac{1}{m_{n}' \sqrt{n}} \sum_{1}^{n} \frac{1}{\sqrt{v}}$$

Da aber (s. § 51, S 349, GL (32) für  $\varrho = \frac{1}{9}$ ):

$$\sum_{1}^{n} \frac{1}{\sqrt{\nu}} \cong 2\sqrt{n},$$

so folgt.

$$\lim_{n\to\infty}b_n\cdot\sum_{r=0}^na_r=0\,,$$

und ganz analog:

$$\lim_{n\to\infty}a_n\sum_{i}^nb_i=0,$$

sodaß die Bedingungen für die Konvergens von  $\sum u_v$  in der Tat erfüllt sind. Zugleich hat man:

$$n M_n \cdot a_n b_n = \frac{M_n}{m_n m_n'}$$

Wahlt man also  $m_*$ ,  $m_*$  in der Weise, daß  $m_n$   $m_n' \sim M_n$  (z B  $m_* = M_*^c$ ,  $m_*' = M_*^{-1}$ , wo 0 < c < 1) oder  $m_n$   $m_n' < M_n$  (z. B.  $m_* = M_*^c$ ,  $m_*' = \lg M_*$ ), so wird  $\lim_n n M_n$   $a_n b_n$  von Null verschieden bzw sogar unendlich groß

Damit ist also der erste Teil des ausgesprochenen Satzes erledigt Um auch die Richtigkeit des zweiten zu beweisen, setze man.

$$a_{\scriptscriptstyle \rm F} = \frac{1}{L_{\scriptscriptstyle k}({\scriptscriptstyle \rm F})}, \quad b_{\scriptscriptstyle \rm F} = \frac{1}{\lg_{k+1}{\scriptscriptstyle \rm F}}$$

(für  $v \ge m$ , wo m so zu wählen ist, daß  $\lg_{k+1} m$  positiv ausfällt), sodaß also

$$\lim_{n\to\infty} L_k(n) \cdot a_n b_n = \lim_{n\to\infty} \frac{1}{\lg_{k+1} n} = 0$$

Andererseits hat man:

$$b_n \sum_{v=1}^n a_v = \frac{1}{\lg_{k+1} n} \sum_{v=1}^n \frac{1}{L_k(v)}.$$

Da aber (s. § 51, S 348, Schluß von Nr 4):

$$\sum_{n=1}^{n} \frac{1}{L_{k}(\nu)} \cong \lg_{k+1} n$$

und daher:

$$\lim_{n\to\infty}b_n\cdot\sum_{m}^{n}a_{\nu}=1,$$

so folgt mit Rücksicht auf die Konvergenzbedingung (51), daß die Reihe  $\sum w_*$  divergiert.

8. Es verdient hervorgehoben zu werden, daß die Konvergenz der Reihe  $\sum a_r b_r$ , dh.  $\sum |u_s v_s|$ , welche auf Grund des Zusatzes zu Nr. 4 (S. 482) bei monoton<sup>1</sup>) gegen Null konvergierenden  $|u_s|$ ,  $|v_s|$  unter den in Nr. 4—6 behandelten Voraussetzungen eine hinreichende Bedingung für die Gültigkeit der Multiplikationsformel bildet und in dem besonderen Falle der alternierenden Reihen "nahesu" als notwendig erscheint (s Nr. 6, S. 498), im allgemeinen den letzteren Charakter keineswegs besitzt. Dies leuchtet unmittelbar ein, wenn man beschtet, daß ja aus der Konvergenz jener Reihe nicht nur das Verschwinden von

$$\lim_{n\to\infty} |w_n| = \lim_{n\to\infty} \left| \sum_{n=1}^{n} u_n v_{n-n} \right|,$$

sondern sogar dasjenige von

$$\lim_{n\to\infty} \sum_{0}^{n} a_{i} b_{n-r} = \lim_{n\to\infty} \sum_{0}^{n} |u_{i} v_{n-r}|$$

resultiert und daß (abgesehen von dem hier nicht in Betracht kommenden Falle aus gleichbezeichneten Gliedern bestehender, also absolut konvergenter Reihen) nur gerade im Falle der alternierenden Reihen

$$\left| \sum_{i=1}^{n} u_{i} v_{n-i} \right| = \sum_{i=1}^{n} |u_{i} v_{n-i}|$$

wird. Im übrigen laßt das folgende Beispiel erkennen, wie weit die fragliche hinreichende Bedingung davon entfernt ist, eine notwendige zu sein. Versteht man wieder unter  $(a_*)$ ,  $(b_*)$  positive, monoton gegen Null konvergierende Zahlenfolgen und setzt wie früher

$$u_{\nu} = (-1)^{\nu} a_{\nu}$$
, dagegen:  $v_{2\nu} = (-1)^{\nu} \cdot b_{2\nu}$ ,  $v_{2\nu+1} = (-1)^{\nu} \cdot b_{2\nu+1}$ ,

<sup>1)</sup> Sind die  $|u_r| = a_r$ ,  $|v_r| = b_r$  nicht monoton, so hätte man die Reihe  $\sum a_r b_r$ , in dem vorliegenden Zusammenhange durch  $\sum \bar{a}_r \bar{b}_r$  (s den Zusatz zu Nr. 4, S 492) zu ersetzen

so hat man:

$$\sum_{a}^{\infty} v_{\tau} = \sum_{a}^{\infty} (-1)^{\tau} (b_{2\tau} + b_{3\tau+1}) = b_{0} + b_{1} - b_{3} - b_{3} + b_{4} + b_{5} - b_{6} - b_{7} + \cdots$$

Da aber die Reihen  $\sum_{0}^{\infty} (-1)^{r} \cdot b_{3}$ , und  $\sum_{0}^{\infty} (-1)^{r} b_{3,r+1}$  einzeln konvergieren, so gilt das gleiche auch von ihrer Differenz, also von der Reihe:

$$\sum_{s=1}^{\infty} (-1)^{s} \cdot (b_{3s} - b_{2s+1}) = \sum_{s=1}^{\infty} (v_{3s} - v_{3s+1}) = \sum_{s=1}^{\infty} (-1)^{s} \cdot v_{s},$$

und da außerdem auch  $\sum u_r$  die Eigenschaft besitzt, daß  $\sum |u_2, +u_{2r+1}|$  und  $\sum |u_{2r+1} + u_{2r+2}|$  konvergieren, so sind die Bedingungen des letzten Satzes von Nr. 5 (S 496) sämtlich erfüllt, womit die Konvergenz der Reihe  $\sum w_r$  gesichert ist Andererseits steht es aber offenbar frei, die  $a_r$ ,  $b_r$  behebig langsam gegen Null konvergieren zu lassen und so eine beliebig starke Divergens der Reihe  $\sum a_rb_r$  zu erzeugen, ohne dadurch die Konvergens der Reihe  $\sum w_r$  zu beeinträchtigen.

## § 67. Konvergenz- und Divergenzkriterien für Doppelreihen mit nicht-negativen Gliedern.

 Nach dem in § 64 gewonnenen Hauptresultat (s a. a. O. Nr 4 und 6, S. 472, 474) erfordert die Feststellung der unbedingten Konvergenz einer beliebigen Doppelreihe lediglich die Beurteilung der Komergens oder Divergens einer ausschließlich aus Gliedern  $a_{\mu}^{(r)} \geq 0$  bestehenden Doppelreihe. Als naturgemäßes Hilfsmittel zur Erreichung dieses Zwecks bietet sich, analog wie bei den einfachen Reihen, die Vergleichung der  $a_{\mu}^{(r)}$  mit den entsprechenden Gliedern einer bereits als konvergent oder ditergent erkannten Doppelreihe Dabei ergeben sich in bezug auf die Ausführung dieser Operation swei Möglichkeiten, je nachdem man darauf ausgeht, ganz direkt die Konvergens oder Dwergens der Doppelreihe als solcher oder aber diejenige der aus ihr durch Anordnung der Glieder nach Diagonalen hervorgehenden einfachen Reihe zu erschließen (deren Konvergenz oder Divergenz ja mit derjenigen der Doppelreihe zusammenfällt s. § 63, Nr. 1). Obschon die sweite dieser Möglichkeiten namentlich in bezug auf die Bildung von Konvergenskriterien sich als die vorteilhaftere erweist, so wollen wir doch, gerade um dies deutlich zu machen, zunächst auch die erste kurz erörtern.

Bezeichnet man wieder mit  $S_{\mu}^{(r)}$  die Summe desjenigen endlichen Ausschnittes der Doppelreihe, welcher begrenzt wird von der  $(\mu+1)^{\rm ten}$  Kolonne und  $(\nu+1)^{\rm ten}$  Zeile, so erkennt man zunächst, daß die  $S_{\mu}^{(r)}$  infolge der Voraussetzung  $a_{\mu}^{(r)} \geq 0$  eine monotone Doppelfolge bilden Daraus folgt aber, daß eine Doppelreihe der betrachteten Art nur konvergeren oder eigentlich divergieren kann und daß insbesondere die Konvergens gesichert ist, wenn nur festgestellt werden kann, daß die  $S_{\mu}^{(r)}$  stets unter einer festen positiven Schranke bleiben Das letztere ist aber offenbar der Fall, wenn eine Beziehung von der Form besteht:

(1) 
$$a_{\mu}^{(r)} \leq G \cdot c_{\mu}^{(r)}$$
 für: 
$$\begin{cases} \mu \geq m, \quad \nu = 0, 1, 2, \\ \nu \geq n, \quad \mu = 0, 1, 2, \dots \end{cases}$$

unter  $c_{\mu}^{(\cdot)}$  das allgemeine Glied einer bereits als konvergent erkannten Doppelreihe, unter G irgendeine positive Zahl, unter m, n zwei natürliche Zahlen verstanden. Denn bezeichnet man mit  $s_{\mu}^{(\cdot)}$  die Summe derjenigen Glieder  $c_{\mu}^{(\cdot)}$ , welche den in der Summe  $S_{\mu}^{(\cdot)}$  enthaltenen entsprechen, und setzt  $\lim_{\mu_1 \to -\infty} s_{\mu}^{(\cdot)} = s$ , so folgt aus (1):

(2) 
$$S_{\mu}^{(r)} \le S_{m}^{(n)} + G(s_{\mu}^{(r)} - s_{m}^{(n)}) < S_{m}^{(n)} + G(s - s_{m}^{(n)})$$

Hieraus geht aber auf Grund der oben gemachten Bemerkung hervor, daß aus dem Bestehen der Beziehung (1) allemal die Konvergens der Doppeireihe resultiert.

Setzt man  $c_{\mu}^{(r)} = \frac{1}{\hat{C}_{\mu}^{(r)}}$ , so läßt sich die Bedingung (1) durch die folgende ersetzen:

(8) 
$$C_{\mu}^{(\nu)} \cdot a_{\mu}^{(\nu)} \leq G$$
 für: 
$$\begin{cases} \mu > m, \quad \nu = 0, 1, 2, \cdots \\ \nu > n, \quad \mu = 0, 1, 2, \cdots \end{cases}$$

und diese letztere kann man in die folgenden drei Teilbedingungen zerlegen:

(4) 
$$\begin{cases} (a) & C_{\mu}^{(r)} \cdot a_{\mu}^{(r)} \le G & \text{für: } \mu > m, \ \nu \le n, \\ (b) & C_{\mu}^{(r)} \cdot a_{\mu}^{(r)} \le G & , \quad \mu \le m, \ \nu > n, \\ (c) & C_{\mu}^{(r)} \cdot a_{\mu}^{(r)} \le G & , \quad \mu > m, \ \nu > n \end{cases}$$

Da ferner die Ungleichung (8) und folglich auch die drei Ungleichungen (4) sicher erfüllt bleiben, wenn man die Zahlen m, n sukzessive durch zwei immer größer werdende, etwa m' > m, n' > n ersetzt, so ziehen dieselben

(5) 
$$\begin{cases} \text{(a)} & \overline{\lim}_{\mu \to \infty} C_{\mu}^{(i)} \cdot a_{\mu}^{(i)} < \infty & \text{für: } \nu = 0, 1, 2, \cdots, \\ \text{(b)} & \overline{\lim}_{\nu \to \infty} C_{\mu}^{(i)} \cdot a_{\mu}^{(i)} < \infty & \text{für } \mu = 0, 1, 2, \cdots, \\ \text{(o)} & \overline{\lim}_{\mu,\nu \to \infty} C_{\mu}^{(i)} & a_{\mu}^{(i)} < \infty \end{cases}$$

Diese letzteren erscheinen daher vorläufig nur als notwendage Bedingungen für das Bestehen der Ungleichungen (4) bzw. (3). Umgekehrt folgt nun aber zunschst aus Ungl (5c), daß der betreffende Doppellimes eine bestimmte positive Zahl q sein muß und daß daher (vgl. § 41, S. 261, Ungl. (7)), wenn g' > g angenommen wird.

(6e) 
$$C_{\mu}^{(\nu)} \cdot a_{\mu}^{(\nu)} < g'$$
 etwa für:  $\mu > m$ ,  $\nu > n$ 

Ferner ergibt sich aus Ungl (5a), (5b), daß gesetzt werden kann.

(6b) 
$$C_{\mu}^{(\nu)} \ a_{\mu}^{(\nu)} \leq g_{\mu} \quad , \quad \nu > n, \quad \mu = 0, 1, \cdot, m,$$

wo  $g^{(r)}$ ,  $g_{\mu}$  gewisse positive (mit  $\nu$  bzw.  $\mu$  im allgemeinen veränderliche) Zahlen bedeuten. Diese drei Ungleichungen gehen aber schließlich in die mit (4) bezeichneten tiber, wenn man - was offenbar freisteht  $g', g^{(r)}, g_{\mu}$  durch eine einzige Zahl G ersetzt, welche die  $gro\beta te$  der Zahlen  $g', g^{(\nu)} (\nu = 0, 1, \dots, n), g_{\mu} (\mu = 0, 1, \dots, m)$  vorstellt

Hiernach erweisen sich die Bedingungen (5) auch als hinreichend

für die Konvergens der Doppelreihe  $\sum_{\mu,\nu} a_{\mu}^{(\nu)}$ . Dabei ziehen offenbar die

Bedingungen (5a) bzw (5b) nur die Konvergenz jeder einzelnen Zeile bzw Kolonne nach sich, während dann unter der ausdrücklichen Voraussetzung, daß jede Zeile und jede Kolonne konvergiert, die Bedingung (5c) erst die Konvergenz der Doppelreihe zur Folge hat. Insbesondere ist also zu beachten, daß auch keine einsige der in (5a) bzw. (5b) enthaltenen unbegrenzten Folge von Bedingungen entbehrlich ist, da schon die Divergens einer einzelnen Zeile oder Kolonne auch die Dwergens der Doppelreihe nach sich ziehen und daher die Wirkung aller übrigen Bedingungen illusorisch machen würde.

Dagegen kann unter einer bestimmten Voraussetzung die Bedingung (5 c) entbehrt werden, wenn nämlich die Beziehungen (5 a), (5 b) in dem Sinne gleichmaβıg¹) erfüllt sınd, daß an die Stelle der Ungleichun-

<sup>1)</sup> Bezüglich dieser Ausdrucksweise vgl, § 42, Nr. 8, S. 275

gen (6a), (6b) die folgenden treten.

(7) 
$$\begin{cases} (a) & C_{\mu}^{(\nu)} \cdot a_{\mu}^{(\nu)} \leq G & \text{für: } \mu \geq m, \ \nu = 0, 1, 2, \cdots, \\ (b) & C_{\mu}^{(\nu)} \cdot a_{\mu}^{(\nu)} \leq G & \text{für: } \nu \geq n, \ \mu = 0, 1, 2, \cdots, \end{cases}$$

mit anderen Worten, wenn die in (6a) und (6b) mit  $g^{(\nu)}$ ,  $g_{\mu}$  bezeichneten Zahlen auch für  $\nu=0,1,2,\cdots$  und  $\mu=0,1,2,\cdots$  in infinitum eine bestimmte obere Grenze G haben (was ja ohne ausdrückliche Voraussetzung bzw ohne das Hinzutreten der Bedingung (5c) nicht der Fall zu sein brauchte) In der Tat sind ja dann die Bedingungen mit den ursprünglichen Konvergenzbedingungen (3) vollkommen identisch

2. Eine einfachere Fassung des Konvergenzkriteriums ergibt sich, wie bereits oben angekündigt wurde, wenn man die zu untersuchende Doppelreihe und dem entsprechend auch die Vergleichsdoppelreihe von vornherein nach Diagonalen geordnet als einfache Reihen, also in der Form:

$$\sum_{0}^{\infty l} \left( c_{0}^{(l)} + a_{1}^{(l-1)} + \cdots + a_{l}^{(0)} \right) \quad \text{bzw.} \quad \sum_{0}^{\infty l} \left( c_{0}^{(l)} + c_{1}^{(l-1)} + \cdots + c_{l}^{(0)} \right)$$

in Betracht zieht. Dabei tritt also irgendein bestimmtes Glied  $a_{\mu}^{(r)}$  bzw  $c_{\mu}^{(r)}$  in derjenigen Gliedergruppe auf, welche durch den Index  $\lambda = \mu + \nu$  bestimmt wird. Und es erscheint daher für die Konvergens jener aus den  $a_{\mu}^{(r)}$  gebildeten einfachen Reihe (also auch für diejenige der ursprünglichen Doppelreihe) hinreichend, wenn nur von einer bestimmten Gliedergruppe ab, etwa für  $\mu + \nu \geq l$ :

(8) 
$$a_0^{(\lambda)} + a_1^{(\lambda-1)} + \cdots + a_{\lambda}^{(0)} \leq G(c_0^{(\lambda)} + c_1^{(\lambda-1)} + \cdots + c_{\lambda}^{(0)}),$$

und diese letztere Bedingung ist sicher erfüllt, wenn-

(9) 
$$a_{\mu}^{(\nu)} \leq G \quad c_{\mu}^{(\nu)} \quad \text{für: } \mu + \nu \geq l,$$

anders geschrieben:

(10) 
$$C_{\mu}^{(\nu)} \quad a_{\mu}^{(\nu)} \leq G \quad \text{für: } \mu + \nu \geq l,$$

unter G wiederum eine beliebige positive Zahl verstanden. Diese Bedingung läßt sich aber schließlich auch durch die folgende ersetzen:

$$(\mathrm{Ia}) \qquad \qquad \lim_{\mu + \gamma \to \infty} C_{\mu}^{(\gamma)} \quad a_{\mu}^{(\gamma)} < \infty \,,$$

sodaß also an die Stelle der früheren drei Bedingungsformen (5) jetzt eine einsige tritt. Dabei sei ausdrücklich bemerkt, daß der hier auf-

Nr 2.

tretende obere Limes kein oberer Doppellimes (s. § 41, Nr. 2, S 261), sondern der obere Limes der emfach unendlichen Zahlenfolge:

ist.

Die nämliche Schlußweise würde bei Vergleichung von  $a_{\mu}^{(r)}$  mit dem allgemeinen Ghede einer bereits als divergent erkannten Doppelreihe  $d_{\mu}^{(r)} = \frac{1}{D^{(r)}}$  die Beziehung:

(11) 
$$\lim_{\mu + \nu \to \infty} D_{\mu}^{(\nu)} \quad a_{\mu}^{(\nu)} > 0$$

als hinreichende Bedingung für die Divergens der vorgelegten Doppelreihe ergeben. Unterwirft man indessen die zum Vergleiche herangezogene Doppelreihe  $\sum_{\mu,\nu} d_{\mu}^{(\nu)}$  der gewissermaßen selbstverständlichen Bedingung, daß ihre Divergens nicht lediglich durch diejenige irgendeiner oder mehrerer Zeilen oder Kolonnen erzeugt werden soll, also durch deren Weglassung beseitigt werden könnte, daß vielmehr die Doppelreihe  $\sum_{\mu,\nu} d_{\mu}^{(\nu)}$  auch nach Weglassung jeder beliebigen endlichen Anzahl von Zeilen und Kolonnen stets divergent bleiben soll (während im Gegenteil keine einzige Zeile oder Kolonne zu divergieren braucht), so erscheint offenbar die Divergens von  $\sum_{\mu,\nu} a_{\mu}^{(\nu)}$  gesichert, wenn nur von einer bestimmten Stelle ab, etwa für  $\mu \geq m$ ,  $\nu \geq n$ , eine Beziehung von der Form besteht:

(12)  $a_{\mu}^{(r)} \ge g \ d_{\mu}^{(r)} \ (\text{wo: } g > 0),$ 

anders geschrieben:

(18) 
$$D_{\mu}^{(\nu)} \quad a_{\mu}^{(\nu)} \geq g \quad \text{für: } \mu \geq m, \ \nu \geq n,$$

oder auch schließlich:

(Ib) 
$$\lim_{\mu,\nu\to\infty} D_{\mu}^{(\nu)} \quad a_{\mu}^{(\nu)} > 0,$$

eine Bedingung, die offenbar weniger verlangt, als die durch Ungl. (11) dargestellte. 1)

$$\begin{split} & \lim_{\mu \to \infty} D_{\mu}^{(\gamma)} \cdot a_{\mu}^{(\gamma)} > 0 \quad (\nu = 0, 1, 2, \cdot), \\ & \underline{\lim} \ D_{\mu}^{(\gamma)} \quad a_{\mu}^{(\gamma)} > 0 \quad (\mu = 0, 1, 2, \cdot). \end{split}$$

<sup>1)</sup> Die Ungleichung (11) enthält ja, wie aus der Bedeutung des Ausdrucks  $\lim_{\mu \to \infty} D_{\mu}^{(r)}$   $a_{\mu}^{(r)}$  leicht erkannt wird, noch die beiden folgenden Bedingungen in sich.

3 Um die für die Kriterienbildung erforderlichen  $C_{\mu}^{(v)}$ ,  $D_{\mu}^{(v)}$  zu gewinnen, dürfte das folgende Verfahren sich als besonders einfach empfehlen. Es sei  $c_1 > 0$  bzw  $d_1 > 0$  das allgemeine Glied einer konvergenten bzw. dwergenten einfach unendlichen Reihe. Dann ist auch von den beiden Reihen:

(14) 
$$c_0 + \sum_{i=1}^{m} \frac{i+1}{i} c_i, \quad d_0 + \sum_{i=1}^{m} \frac{i+1}{i} d_i,$$

wegen  $\lim_{k\to\infty} \frac{1+1}{k} = 1$ , die erstere konvergent, die letztere divergent Setzt man sodann:

(15) 
$$\begin{cases} c_0^{(0)} - c_0, & \text{im thrigen:} \quad c_{\mu}^{(r)} - \frac{1}{\mu + \nu} \cdot c_{\mu+1}, \\ d_0^{(0)} - d_0, & , & d_{\mu}^{(r)} - \frac{1}{\mu + \nu} \cdot d_{\mu+1}, \end{cases}$$

so findet mun.

Nr S

$$c_0^{(\mu+\nu)} + \cdots + c_n^{(\nu)} + \cdots + c_{\mu+\nu}^{(0)} = \frac{\mu + \nu + 1}{\mu + \nu} \cdot c_{\mu+\nu},$$

$$d_0^{(\mu+\nu)} + \cdots + d_{\mu}^{(\nu)} + \cdots + d_{\mu+\nu}^{(0)} = \frac{\mu + \nu + 1}{\mu + \nu} \cdot d_{\mu+\nu}$$

Da diese Summen die  $(\mu + \nu)^{\rm ten}$  Diagonalen der Doppelreihen  $\sum_{\mu,\nu} c_{\mu}^{(\nu)}$  bzw.  $\sum d_{\mu}^{(\nu)}$  bilden, so folgt, wenn  $\mu + \nu - \lambda$  gesetzt wird, durch Summation, daß:

$$\sum_{0}^{n} \mu_{i} \cdot c_{\mu}^{(r)} = c_{0} + \sum_{1}^{n} \binom{\lambda+1}{\lambda} \cdot c_{\lambda}, \quad \sum_{0}^{n} \mu_{i} \cdot d_{\mu}^{(r)} = d_{0} + \sum_{1}^{n} \frac{\lambda+1}{\lambda} \cdot d_{\lambda},$$

daß also in der Tat die Doppelreihe der  $c_{\mu}^{(r)}$  konvergiert, diejenige der  $d_{\mu}^{(r)}$  divergiert. Zugleich erkennt man, daß aus der Doppelreihe der  $d_{\mu}^{(r)}$  bei Weglassung von n Zeilen und n Kolonnen die folgende entsteht:

welche nach Diagonalen summiert das Resultat  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1+1}{2n+1} d_{2n+1}$  hefert,

Setzt man dann wiederum:  $c_v = \frac{1}{C_v}$ ,  $d_v = \frac{1}{D_v}$ , so ergeben sich durch Einsetzen der Ausdrücke (15) in die allgemeinen Konvergenz- und Divergenzkriterien (Ia) und (Ib) die folgenden spesielleren:

Die Doppelreihe 
$$\sum_{0}^{\infty} \mu, \tau a_{\mu}^{(\tau)}$$
 ist

(II a) konvergent, wenn: 
$$\overline{\lim}_{\mu+\nu\to\infty} (\mu+\nu) \cdot C_{\mu+\nu} \cdot a_{\mu}^{(\nu)} < \infty$$
,

(IIb) divergent, wenn: 
$$\lim_{\mu, \nu \to \infty} (\mu + \nu) \cdot D_{\mu + \nu} \quad a_{\mu}^{(\nu)} > 0$$

Wählt man wie bei der Bildung der De Morgan-Bonnetschen Kriterienskala (§ 50, Nr. 1, S. 336) für die  $C_r$ ,  $D_r$  der Reihe nach die Ausdrücke:

$$\begin{array}{lll} C_r = v^{1+\varrho}, & \nu \cdot (\lg v)^{1+\varrho}, & \nu \cdot \lg v \cdot (\lg_3 v)^{1+\varrho}, & \cdot & (\varrho > 0), \\ D_r = v, & \nu \cdot \lg v, & \nu \cdot \lg v \cdot \lg_3 v, & \cdot, \end{array}$$

so ergeben sich also als hınreichende Bedingungen für die Konvergens von  $\sum a_u^{(v)}$  die Beziehungen:

(16a) 
$$\begin{cases} \frac{\overline{\lim}}{\mu+\nu+\infty} (\mu+\nu)^{3+\varrho} \cdot a_{\mu}^{(r)} < \infty & (\varrho > 0) \\ \frac{\overline{\lim}}{\mu+\nu+\infty} (\mu+\nu)^{3} \cdot (\lg(\mu+\nu))^{1+\varrho} \cdot a_{\mu}^{(r)} < \infty \\ \frac{\overline{\lim}}{\mu+\nu+\infty} (\mu+\nu)^{3} \cdot \lg(\mu+\nu) \cdot (\lg_{3}(\mu+\nu))^{1+\varrho} \cdot a_{\mu}^{(r)} < \infty \end{cases}$$

desgleichen für die Divergens:

(16 b) 
$$\begin{cases} \frac{\lim_{\mu, \nu \to \infty} (\mu + \nu)^{3} \quad a_{\mu}^{(\nu)} > 0 \\ \frac{\lim_{\mu, \nu \to \infty} (\mu + \nu)^{3} \cdot \lg (\mu + \nu) \quad a_{\mu}^{(\nu)} > 0 \\ \frac{\lim_{\mu, \nu \to \infty} (\mu + \nu)^{2} \cdot \lg (\mu + \nu) \cdot \lg_{2} (\mu + \nu) \cdot a_{\mu}^{(\nu)} > 0 \end{cases}$$

4. Einen anderen für die Bildung von Konvergensbedingungen zweckmäßigen Typus von Vergleichsdoppelreihen gewinnt man durch die Bemerkung, daß das Quadrat jeder konvergenten einfachen Reihe nach den Regeln über die Multiplikation zweier konvergenter Reihen (s § 66, Nr. 1, S 484) auch durch eine konvergente Doppelreihe dargestellt werden kann, nämlich:

$$\left(\sum_{n=0}^{\infty} c_{\nu}\right)^{2} = \sum_{n=0}^{\infty} a_{\nu} \cdot c_{\mu} \cdot c_{\nu}$$

Da also eine Doppelreihe von dieser Form stets konvergiert, so kann man setzen:

$$c_{\mu}^{(*)} = c_{\mu} \cdot c_{\tau}, \quad C_{\mu}^{(*)} = C_{\mu} \cdot C_{\tau},$$

sodaß sich aus dem allgemeinen Konvergenzkriterium (Ia) wiederum das folgende apeziellere ergibt:

(III) 
$$\lim_{n \to +\infty} C_n C_n \cdot a_n^{(i)} < \infty : Konvergens.$$

Die entsprechende Verwendung von divergenten Doppelreihen von der Form  $\sum_{a,b} c_{\mu} \cdot d_{a}$  (oder gar  $\sum_{a,b} d_{\mu} \cdot d_{b}$ ) erweist sich als gänzlich unzweckmäßig, da durch diejenigen Kriterien, die man auf diesem Wege gewinnen würde, überhaupt nur solche Doppelreihen getroffen werden könnten, bei wicken alle Zeilen oder (bzw und) Kolonnen, zum mindesten von einer bestimmten ab, divergieren, wührend doch der für Doppelreihen als solche charakteristische Fall von Divergenz gar nicht auf der Divergenz irgendeiner Zeile oder Kolonne berüht, vielmehr bei gleichzeitiger Kontruenz aller Zeilen und Kolonnen zum Vorschein kommt. —

Wählt man in dem ologen Konvergenskriterium (III) etwa:

$$(', -(\nu + 1)^{1-\nu})$$
 (we  $\rho > 0$ ),

so ergibt sich als hinreichende Bedingung für die Konvergenz von  $\sum_{\mu,\nu} a_{\mu}^{(i)}$  die folgende:

(17) 
$$\lim_{n \to \infty} (i\mu + 1)(\nu + 1)^{1+\nu} \quad u_{\mu}^{(\nu)} < \infty \quad (\rho > 0)$$

und daran anschließend nach Bedarf wiederum eine Skals sukzessive schärfer werdender Kriterien durch die Wahl  $C_r = L_k(v+m)(\lg_k(v+m))^q$  ( $k=1,2,3,\cdots$ ) (wobei die mit m bezeichnete Zahl so anzunehmen ist, daß  $\lg_k(m)$  positiv ausfällt)

Dabei kann man dem Kriterium (17) noch die etwas einfachere Form geben:

(18) 
$$\lim_{\mu \to +\infty} (\mu \nu)^{1+\psi} \cdot a_{\mu}^{(1)} < \infty \quad (\mu > 0), \quad \nu > 0),$$

wenu man noch ausdrücklich voraussetzt, daß die Anfangszeile und -kolonne von  $\sum_{\mu} a_{\mu}^{(\nu)}$ , d. h. die Reihen  $\sum_{\mu} a_{\mu}^{(0)}$ ,  $\sum_{\mu} a_{0}^{(\nu)}$  konvergieren.

Es verdient bemerkt zu werden, daß das Konvergenzkriterium (18)

gleichfalls auf der Wahl  $C_s = v^{1+\varrho}$  beruhende) Anfangskriterium der Skala (16a) Man findet zunächst:

$$(\mu + \nu)^{3+\varrho} = \left( (\mu + \nu)^{1+\frac{\varrho}{3}} \right)^{3}$$

$$> \left( \frac{1}{2} \left( \mu^{1+\frac{\varrho}{3}} + \nu^{1+\frac{\varrho}{3}} \right) \right)^{3} )$$

$$> \frac{1}{2} (\mu \nu)^{1+\frac{\varrho}{3}}$$

$$(19)$$

Reagiert also  $a_{\mu}^{(r)}$  für ırgendein bestimmtes  $\varrho > 0$  auf das Anfangskriterium der Skala (16a), so ergibt sich das gleiche in bezug auf das Kriterium (18), sofern man daselbst  $\varrho$  durch  $\frac{\varrho}{2}$  ersetzt

Andererseits ergibt sich:

(20) 
$$\frac{(\mu + \nu)^2}{(\mu \nu)^{1+\varrho}} = \frac{\mu^{1-\varrho}}{\nu^{1+\varrho}} + \frac{\nu^{1-\varrho}}{\mu^{1+\varrho}} + \frac{2}{(\mu \nu)^\varrho}$$

$$> \frac{\mu^{1-\varrho}}{\nu^{1+\varrho}} + \frac{\nu^{1-\varrho}}{\mu^{1+\varrho}}.$$

Ist sodann  $\varrho < 1$  und wird eine positive Zahl G beliebig groß vorgeschrieben, so hat man jedenfalls:

$$\frac{\mu^{1-\varrho}}{\nu^{1+\varrho}}+\frac{\nu^{1-\varrho}}{\mu^{1+\varrho}}>G,$$

wenn schon:

$$\frac{\mu^{1-\varrho}}{\nu^{1+\varrho}} \ge G \quad \text{oder} \cdot \quad \frac{\nu^{1-\varrho}}{\mu^{1+\varrho}} \ge G,$$

wenn also zwischen  $\mu$  und  $\nu$  eine der beiden Beziehungen besteht:

$$\mu \geq G^{\frac{1}{1-\varrho}} \cdot \nu^{\frac{1+\varrho}{1-\varrho}} \quad \text{oder}; \quad \nu \geq G^{\frac{1}{1-\varrho}} \cdot \mu^{\frac{1+\varrho}{1-\varrho}},$$

was offenbar für unendlich viele Wertepaare  $(\mu, \nu)$  der Fall ist. Infolgedessen ergibt sich aber aus Ungl. (20), daß:

(21) 
$$\overline{\lim}_{\mu+\tau\to\infty} \frac{(\mu+\tau)^3}{(\mu\tau)^{1+\varrho}} = \infty \quad (\mu>0, \ \nu>0; \ 0<\varrho<1),$$

und die Vergleichung dieser Beziehung mit den Kriterien (16a) zeigt,

$$(\mu + \dot{\nu})^{\sigma} \Big\{ \geq \mu^{\sigma} \\ \geq \nu^{\sigma}$$

also, wenn die Kombination  $\mu = \nu = 0$  ausgeschlossen wird

$$(\mu + \nu)^{\sigma} > \frac{1}{2}(\mu^{\sigma} + \nu^{\sigma})$$

<sup>1)</sup> Man hat für jedes o

daß nicht nur das Anfangskriterium, sondern sogar die ganze Skala versagen kann, auch wenn das Kriterium (18) eine Entscheidung liefert Dieses Versagen der ganzen Skala (16 a) tritt offenbar insbesondere stets dann ein, wenn gleichzeitig mit (18) für jedes noch so kleine  $\varrho > 0$  die Beziehung besteht:

$$\lim_{\mu \to \infty} (\mu \nu)^{1+\varrho} \quad a_{\mu}^{(\nu)} > 0.$$

 Ein anderes (namentlich für die Theorie der Potenzreihen mit zwei Veränderlichen) nützliches Spezialkriterium ergibt sich, wenn in Ungl. (III) gesetzt wird.

$$(22) \quad C_{\mu} = \alpha^{-\mu}, \quad C_{\nu} = \alpha^{-\nu}, \quad \text{also:} \quad C_{\mu}^{(\nu)} = \alpha^{-(\mu+\nu)}, \quad \text{wo:} \quad 0 < \alpha < 1.$$

Man findet dann zunächst, daß die Doppelreihe  $\sum_{\mu,\nu} a_{\mu}^{(\nu)}$  konverguert, wenn für  $\mu + \nu \ge l$ :

$$a_n^{(\nu)} \leq \alpha^{\mu+\nu}$$

anders geschrieben:

$$\left(a_{\mu}^{(r)}\right)^{\frac{1}{\mu+r}} \leq \alpha,$$

und diese Bedingung ist erfüllt, wenn:

(IVa) 
$$\lim_{\mu \to \nu \to \infty} \left( a_{\mu}^{(\nu)} \right)^{\frac{1}{\mu + \nu}} < \alpha, \quad d. h. < 1.$$

Da andererseits die *Divergens* der Doppelreihe  $\sum_{\mu,\nu} a_{\mu}^{(\nu)}$  schon feststeht, wenn nur überhaupt für unendlich viele Glieder  $a_{\mu}^{(\nu)}$  die Beziehung besteht:

$$(a_{\mu}^{(\nu)})^{\frac{1}{\mu+\nu}} \geq 1$$
,

also um so mehr, wenn:

(IVb) 
$$\lim_{\mu \to +\infty} \left( a_{\mu}^{(r)} \right)^{\frac{1}{\mu + r}} > 1,$$

so ergibt sich durch Zusammenfassung dieses Divergenzkriteriums mit dem Konvergenzkriterium (IVa) dasjenige disjunktive Doppelkriterium, welches das Analogon zu dem Cauchyschen Fundamentalkriterium erster Art für einfach unendliche Reihen (§ 50, S. 342/B, Ungl. (5a), (5b)) bildet

6. Als Beispiel für die Anwendung der gewonnenen Kriterien wollen wir die (für die Zahlentheorie und die Theorie der elliptischen Funktionen wichtige) Doppelreihe mit dem allgemeinen Gliede:

(24) 
$$a_{\mu}^{(\nu)} = \frac{1}{(a\mu^2 + 2b\mu\nu + c\nu^2)^n} \begin{cases} \mu = 0, 1, 2, \dots, \nu = 0, 1, 2, \dots, \\ \text{mit Ausnahme der Kombination} \\ \mu = \nu = 0 \text{ (also: } \alpha_0^{(0)} = 0) \end{cases}$$

behandeln. Dabei sei die "quadratische Form"  $a\mu^2 + 2b\mu\nu + c\nu^2$  eine sogenannte positive Form in  $\mu$ ,  $\nu$  (mit negativer Determinante oder Dis-

krimmante  $b^2 - ac$ ), d. h die Zahlen a, b, c sollen den folgenden Bedingungen genügen:

(25) 
$$a > 0, c > 0, b^2 - ac = -\Delta < 0$$

(während b im übrigen beliebig, eventuell auch = 0 sein kann)

Infolge der Identität:

$$a\mu^{2} + 2b\mu\nu + cv^{3} = \frac{1}{a} \{ (a^{2}\mu^{2} + 2ab\mu\nu + b^{3}v^{3}) + (ac - b^{2})v^{2} \}$$

$$= \frac{1}{a} \{ (a\mu + bv)^{3} + \Delta v^{3} \}$$
(26)

fällt dieser Ausdruck (abgesehen von der ja bereits ausgeschlossenen Kombination  $\mu = \nu = 0$ ) stets wesentlich positive aus, sodaß die fragliche Doppelreihe aus lauter wohl definierten positiven Gliedern besteht, wenn unter  $\sigma$  eine beliebige reelle Zahl verstanden wird. Es handelt sich dann darum, zu entscheiden, für welche Werte  $\sigma$  die betreffende Reihe konvergiert bzw. divergrert.

Bedeutet A eine positive Zahl, die von keiner der drei Zahlen a, |b|, c übertroffen wird, so hat man:

$$a\mu^2 + 2b\mu\nu + c\nu^2 \le A(\mu + \nu)^2$$

mithin:

$$a_{\mu}^{(\nu)} \geq \left(\frac{1}{4}\right)^{\sigma} \frac{1}{(\mu + \nu)^{\frac{2}{3}\sigma}}$$

und daher:

(27) 
$$(\mu + \nu)^{3} \cdot a_{\mu}^{(\nu)} \ge \left(\frac{1}{A}\right)^{\sigma} (\mu + \nu)^{3(1-\sigma)},$$

sodaß sich aus dem Anfangskriterium der Skala (16b) die *Divergens* der vorgelegten Doppelreihe ergibt, falls  $\sigma \leq 1$ 

Andererseits besteht neben Gl (26) die folgende analog gebildete:

(28) 
$$a\mu^2 + 2b\mu\nu + c\nu^2 = \frac{1}{2}\{(b\mu + c\nu)^2 + \Delta\mu^2\}$$

Aus (26) und (28) folgt sodann:

$$a(a\mu^2 + 2b\mu\nu + c\nu^2) \ge \Delta\nu^2$$
$$c(a\mu^2 + 2b\mu\nu + c\nu^2) > \Delta\mu^2$$

und daher:

$$a\mu^{2} + 2b\mu\nu + c\nu^{2} \ge \frac{\Delta}{a+c} (\mu^{2} + \nu^{2})$$

(29) Nun 1st:

$$u^2 - 2uv + v^2 = (u-v)^2 \ge 0$$

also:

$$\mu^2 + \nu^2 > 2 \mu \nu$$

und daher:

$$\mu^2 + \nu^2 = \frac{\mu^2 + \nu^2}{2} + \frac{\mu^2 + \nu^2}{2} \ge \frac{1}{2} (\mu + \nu)^2,$$

sodaß die Ungleichung (29) durch die folgende ersetzt werden kann:

(30) 
$$a\mu^{2} + 2b\mu\nu + c\nu^{2} \ge \frac{\Delta}{2(a+c)} \cdot (\mu+\nu)^{2}$$

Somit ergibt sich schließlich:

(31) 
$$a_{\mu}^{(\nu)} \leq \left(\frac{2(a+c)}{\Delta}\right)^{\sigma} \cdot \frac{1}{(\mu+\nu)^{2\sigma}}$$

und:

(32) 
$$(\mu + \nu)^{2+\varrho} \ a_{\mu}^{(\nu)} \leq \left(\frac{2(\alpha + c)}{\Delta}\right)^{\sigma} \cdot \frac{1}{(\mu + \nu)^{2\sigma - 2 - \varrho}},$$

also, mit Rücksicht auf das erste Konvergenzkriterium der Skala (16a):

$$\lim_{\mu \to \infty} (\mu + \nu)^{2+\varrho} \cdot a_{\mu}^{(\nu)} < \infty,$$

wenn 
$$2\sigma - 2 - \varrho \ge 0$$
,  $\sigma \ge 1 + \frac{\varrho}{2}$ , d h. schließlich  $\sigma > 1$  1)

Hiernach ist die fragliche Doppelreihe konvergent für  $\sigma>1,\ divergent$  für  $\sigma\leq 1$ 

Dieses Resultat läßt sich noch in folgender Weise vervollständigen. Da über das Vorzeichen von b keinerlei besondere Voraussetzung gemacht wurde, so ist auch die Doppelreihe mit dem allgemeinen Gliede:

$$a_{\mu}^{(\nu)} = \frac{1}{(a\mu^2 - 2b\mu\nu + c\nu^2)^{\sigma}}$$

konvergent für  $\sigma > 1$ , divergent für  $\sigma \leq 1$ .

1) Will man statt des Anfangskriteriums (16a) das Kriterium (18) anwenden, so findet man aus Gl. (26) und (28).

$$a\mu^{2} + 2b\mu\nu + c\nu^{2} \begin{cases} \geq \frac{\Delta}{a} \quad \nu^{2} \\ \geq \frac{\Delta}{c} \quad \mu^{3} \end{cases}$$

und hieraus für  $\mu \ge 1$ ,  $\nu \ge 1$ 

$$a_{\mu}^{(\nu)} \begin{cases} \leq \left(\frac{a}{\Delta}\right)^{\sigma} \frac{1}{\nu^{3\sigma}} \\ \leq \left(\frac{c}{\Delta}\right)^{\sigma} \cdot \frac{1}{\nu^{3\sigma}} \end{cases}$$

also auch

$$a_{\mu}^{(v)} \leq \left(\frac{\sqrt{ac}}{\Delta}\right)^{\sigma} \cdot \frac{1}{(\mu v)^{\sigma}}$$

Hieraus erkennt man, daß die Doppelreihe nach Ausschluß von  $\mu=0$ ,  $\nu=0$  dh. der ersten Kolonne und ersten Zeile konvergiert, wenn  $\sum_{\sigma} \frac{1}{\mu^{\sigma}}$ ,  $\sum_{\sigma} \frac{1}{\nu^{\sigma}}$  konvergieren, also für  $\sigma>1$ — ein Ergebnis, an welchem durch nachträgliche Hinsuffügung der ersten Kolonne bzw Zeile nichts geändert wird, da diese, wie unmittelbar zu sehen, dann gleichfälle konvergieren

Da ferner:

$$a\mu^{2} + 2b\mu\nu + c\nu^{2} = a \cdot (-\mu)^{2} + 2b \cdot (-\mu)(-\nu) + c \cdot (-\nu)^{2}$$

$$a\mu^{2} - 2b\mu\nu + c\nu^{2} \begin{cases} = a \cdot (-\mu)^{2} + 2b \cdot (-\mu) \cdot \nu & + c\nu^{2} \\ = a \cdot \mu^{2} & + 2b\mu \cdot (-\nu) & + c \cdot (-\nu)^{2}, \end{cases}$$

so erkennt man, daß die Doppelreihe:

$$\sum_{0}^{\infty} \mu'_{,\nu} \frac{1}{(a\mu^{2} + 2b\mu\nu + c\nu^{2})^{\sigma}}$$

(wo der Akzent an dem Summenzeichen die Weglassung der Kombination  $\mu = \nu = 0$  ausdrücken soll) *ungeändert* bleibt, wenn man den beiden Indizes  $\mu$ ,  $\nu$  die Werte  $0, -1, -2, \cdots$  (statt  $0, 1, 2, \cdots$ ) beilegt, daß sie dagegen in die Doppelreihe:

$$\sum_{n}^{\infty} \frac{1}{(a\mu^{2}-2b\mu\nu+c\nu^{2})^{\sigma}}$$

tibergeht, wenn man dem einen der beiden Indizes  $\mu, \nu$  die Werte  $0, -1, -2, \cdots$ , dem andern die Werte  $0, 1, 2, \cdots$  beilegt

Daraus ergibt sich aber, daß auch die Doppelreihe:

$$\sum_{-\infty}^{+\infty} \sqrt{\frac{1}{(a\mu^2 + 2b\mu\nu + c\nu^2)^{\sigma}}}$$

(wobei also die Summation so zu verstehen ist, daß sowohl für  $\mu$ , als für  $\nu$  alle Zahlen  $0,\pm 1,\pm 2,\cdots$  mit einzigem Ausschluß der Kombination  $\mu-\nu-0$  zu setzen sind) für  $\sigma>1$  konvergiert, für  $\sigma\leq 1$  divergiert.

# Sammlung mathematisch-physikalischer Lehrbücher

### Herausgegeben von E. Jahnke

Die Sammiung seizt sich zum Ziel, kurze Darstellungen zu bieten, welche für ein engbegrenztes Gebiet die nathematischen Methoden einfach und leichtfaßlich ablesten und deren Verwendbarkeit in den einzelnen Teilen on Physik und Technik aufdecken Dabei ist Vollständigkeit der Beweisführung nicht erstrebt, vielmehr wurd Tour ryans mut teenma sundeeten Danet ist vonstandingen tour forwantening ment estatuer, ventient water besonderer Wert dahauf gelegt, flinge, die für die Anwendungen von Wichligkeit sind, nicht zugunsten wüssentichaftlicher Strenge zurücktreiten zu lassen Die Darstellung der einzelnen Gebiete ist so gehalten, daß jede ein abgeschlossense Ganzes für sich bildet

#### Bisher erschienen:

- I. Binführung in die Theorie des Magnetismus Von Dr R Gans, Professor an der Universität La Plata Mit 40 Fig [VI u 110 S] 1908. Stell geh. M 240, in Leinw. geb. M. 280.
- II Elektromagnetische Ausgleichsvorgänge in Freileitungen und Kabein. Von K. W Wagner, Kaisert Telegr-ingenieur in Charlottenburg. Mil 23 Figuren. ||V u 109 S.] 1908. Steit geh M 240, in Leinwand geb M 280
- III. Einschrung in die Maxwellsche Theorie der Eicktrizität und des Magnetismus. Von Dr Cl Schaefer, a o Professor an der Universität Bresian Mit Bidnis J C Maxwells und 32 Piguren. PHII u178 J 1908 Stein gei. M. 34 9.1 in Lediawang geb. M 380
- IV. Die Theorie der Besselschen Funktionen Von Dr P Schafheitlin, Professor am Sophieu-Realgymnasium zu Berlin Mit 1 Figurentafel. [V u 129 S] 1908. Steif geh M 2 80, in Leinwand geb. M. 3 20.
- V Funktionentalein mit Formein und Kurven Von Dr E Jahnke, Professor an der Kgi-Bergskademie zu Berdin, und F. Emde, Prof a d. Bergskademie in Klausthal I. H. Mit 33 Figuren. Kli u 176 Sj gr. 8. 1999 in Leinwand geb. M. 6—
- VI 1 u 2 Die Vektoranalysis und ihre Anwendung in der theoretischen Physik. Von Dr W v. Ignatowsky, Privatdox a d. Univ Berlin in 2 Teilen.
  - I. Die Vektoranalysis Mit 27 Fig [VIII u 128 S] 1909. Stell geh M 2 60, in Leinw geb M. 3.—
    II Anwendung der Vektoranalysis in der theoretischen Physik Mit 14 Pig. [IV u 123 S] 1910. Stell geh.
    M 2 60, in Leinwand geb M 3
- VII. Theorie der Krättepläne Von Dr H E Timerding, Professor an der Technischen Hochschule zu Braunschweig. Mit 46 Figuren [VI n 99 S] 1910 Steif geh M 2 60, in Leinwand geb M 3 —
- VIII. Maihemalische Theorie der astronomischen Finsternisse, Von Dr. P. Schwahn, Dicklote der Gesellschaft und Sternwarte, "Uranis" in Berlin Mit 20 Pig [Vi u. 1288] 8 1910 Stell geh M 3.20, In Leinwand geb. M 30
  - IX. Die Determinanten. Von Geh Hofral Dr. B Netto, Professor an der Universität Gießen [VI n 130 S.] 8 1910 Steif geh M. 3 20, in Leinwand geb. M 3 60.
  - X Binfahrung in die kinetische Theorie der Gase. Von Dr. A. Byk, Professor an der Universität und der Technischen Hochschule zu Berün. 2 Teile. I. Teil - Die idealen Gase Mit 14 Figuren. [V u 102 S ] 1910. Steif geh. M. 2.80, in Leinwand geb. M 3 20 — II, Teil in Vorbereitung.
- der Technischen Hochschule zu Danzig 2 Teile. I Teil [Vii u. 144 S] 1910 Sielf geh. M. 3 20, in Leitwand geb M. 6 II. Teil Mil 57 Figuren im Text. [K u. 225 S.] 1913 Sielf geh. M. 5.40, in Leitwand geb M. 6 XII. Die Theorie der Wechselsiröme Von Professor Dr. E Orlich, Migdied der physikalisch-tech-nischen Reichsanstalt zu Charlottenburg. Mit 37 Figuren [IV u 94 S] 1912 Stell geh. M 2 40, In
- Leinwand geb M 280.
- XIII. Theorie der elliptischen Funktionen. Von Dr. Martin Krause unter Mitwirkung von Dr. Bmil Naciach, Professoren an der Technischen Hechschule zu Dresden Mil 25 Figuren (VII u. 186 S) 1912 Stell geh. M. 3 80, in Leinwand geb M. 4.— XIV. Konforme Abbildung Von weil Oberlehrer Leo Lewent. Herausg von Prof Eugen Jahnke. Mit einem Beiting von Dr Wilh. Blaschke, Professor an der Universität Leipzig Mit 40 Abbildungen. [Vi u 118 S] 1912. Stell geh. M. 280, in Leinw geb. M. 3.20.
- XV. Die mathematischen Instrumente. Von Professor Dr. A Galle in Potsdam. Mit 86 Abbildungen. [Vi u 187 S] 1912 Stell geh M. 4 40, in Leinw. geb. M. 4 80
- XVI. Dispersion und Absorption des Lichtes in ruhenden isotropen K\u00f3rpern. Theorie und ihre Folgerungen Von Dr. D. A Goldhammer, Professor an der Universit\u00e4t Kasan. Mil 28 Figuren. [Vi u 148] gr. 8. 1912. Stelf geh M. 360, in Lights geb. M. 4-
- KVII. Elemente der technischen Hydromechanik. Von Dr. Rv. Mises, Professor an der Universität Sträburg i R. 2 Teile. I. Teil Mit 72 Figuren [VIII u. 212 S] 8. 1914. Stell geh. M 5 40 in Leinwand geb M. 6- II. Teil in Vorberelung.
- VIII. Graphische Methoden. Von Dr. C. Runge, Professor an der Universität Göttingen, Mit 94 Piguren im Text [IV u. 142 S] 1915. Geh M. 440, in Leinwand geb. M. 5—
- XIX. Leitieden zum graphischen Rochnen Hochschule zu Stuligari. [Unier der Presse]

Weitere Bande in Vorbereitung.

## Die elliptisch. Funktionen u. ihre Anwendungen

Von Dr. R. Fricke
Professor an der Techn. Hochschule su Braunschweis

In 3 Teilen. gr 8.

## I. Teil: Die funktionentheoretischen und analytischen Grundlagen

Mit 83 in den Text gedruckten Fig [X u. 500 S] 1916. Geh & 22. --, in Leinw geb & 24 --

Das Werk beabsichtigt, eine abgerundete Gesamtdarstellung der Theorie der elliptischen Funktionen und ihrer Anwendungen zu geben. Die Natur des Gegenstandes bedingt eine Dreiteilung, so daß die Darstellung in drei je für sich stehenden Banden mäßigen Umfanges dargeboten werden soll. - Der vorliegende erste Band entwickelt nach einer Einleitung, die die erforderlichen Vorsussetzungen aus der allgemeinen Theorie der analytischen Funktionen, die Grundlagen der Theorie der elliptischen Integrale und Funktionen behandelt, ihre analytischen Darstellungen in umfassender Weise und beleuchtet den Gesamtumfang der hier in Betracht kommenden Körper zusammengehöriger Funktionen, Der Verfasser hofft die funktionentheoretischen Auffassungen, die er sich als Schüler und langjähriger Mitaibeiter Felix Kleins zu eigen gemacht hat, auch in diesem Gebiete in angemessener Weise zu Geltung gebracht zu haben — Während die lineare Transformation ein Bestandteil der Grundlagen der Theorie der elliptischen Funktionen ist und dieserhalb bereits im ersten Bande ihren Platz zu finden hat, sollen die allgemeine Transformationstheorie und ihre wichtigen Anwendungen im Gebiete der Algebra und Zahlentheone im zweiten Bande eine erschöpfende Darstellung finden - In einer selbständigen und für sich abgerundeten Gestalt soll sich endlich der dritte Band anreihen. der die weitverzweigten Anwendungen der elliptischen Funktionen im Gebiete der Geometrie, Mechanik usw behandeln und die in den beiden ersten Bänden vorgebildeten analytischen Ansätze his zu wirklicher Brauchbarkeit für die Zwecke numerischer Rechnungen durchbilden soll

# Vorlesungen über reelle Funktionen

Von Dr. C. Carathéodory, Professor an der Universität Göttingen.

[ca 560 S] gr 8 Erscheint Ende 1916

Die Umwälzung, welche durch die Untersuchungen von H. Lebesgue in der Theorie der reellen Funktonen hervorgerufen worden ist, ist ein Prozeß, der heute in seinem Hanpttigen als abgeschlossen gelten kann Die Vorzüge der neuen Methoden können aber nur durch einen Aufbau, der von Grund aus vorgenommen wird, in ihrer ganzen Tragweite zur Geltung kommen. Eine derartige, möglichst elementare, systematische Darstellung hat der Verf. versucht, im den Studenten in mittleren Semestern und den angehenden Forsehern viele Umwege zu ersparen. Das Buch ist auf Grund einer im Sommer-Semester 1914 in Göttingen gehaltenen Vorlesung geschrieben; es enthält die Theorie der Punktmengen, soweit diese für das Folgende erforderlich ist, die allgemeine Theorie der Funktionen von n Veränderlichen, die Theorie der bestimmten und unbestammten (Lebesgue'schen) Integrale, sowie auch ihre Spezialnisterung auf die Riemannsche Integration. Darüber inhausgehend werden die Funktionen einer und zwei Veränderlicher eingehend untersucht. Enistenzbeweisefür die Lösungen von gewöhnlichen Differentialgleichungen untermöglichstallgemeinen Vorraussetzungen schließen das Buch, welches ganz auf nich selbstruht und therhampt keine Vorkenntnisse, sondern nur eine gewisse Reife des Urteils voraussetzt.